

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

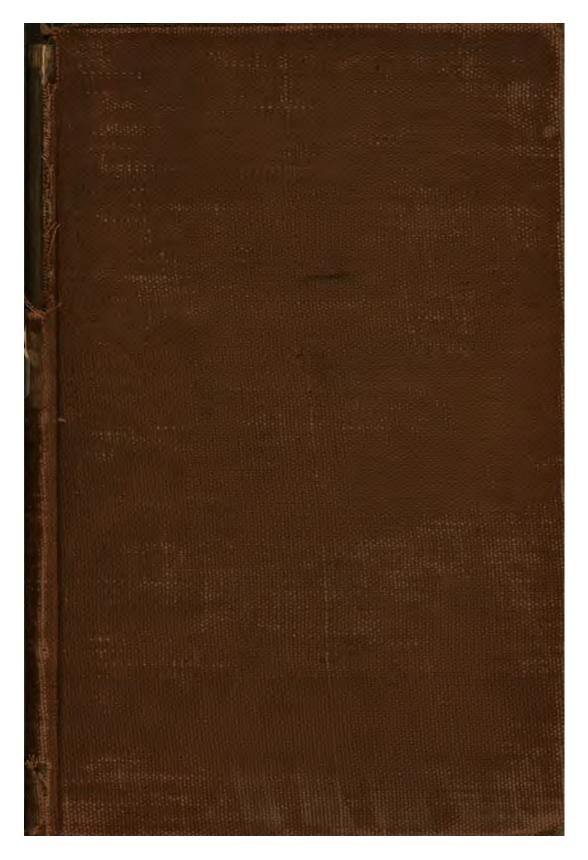

Ln+ 3521,16

Bd. July, 1894.



Marbard College Library

Hon. A. W. Thayer, Trieste.

14 June, 1894.

from Cap. R. Buil

VI.8014

Runs

Die

## Nationalitätsidee

unb

der Staat.

Eine culturgeschichtliche Studie über ben Ginfluß ber nationalen 3been, besonders auf Staaten mit gemischter Bevölkerung.

non

Alfred von Kremer.

Wien, 1885.

Berlag von Carl Konegen.

### Bon demfelben Berfaffer erfchienen:

- Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen. 2 Banbe. Wien, 1875—1877. Wilhelm Braumuller.
- Culturgeschichtliche Streifzüge auf dem Gebiete des Islams. Leipzig, 1873. F. A. Brodhaus.
- Geschichte der herrschenden Ideen des Islams. Leipzig, 1868. F. A. Brodhaus.
- Ueber die südarabische Sage. Leipzig, 1866. F. A. Brodhaus.
- Acgnpten. Forschungen über Land und Bolk mährend eines zehns jährigen Aufenthaltes. 2 Theile. Leipzig, 1863. F. A. Brocks haus.

Die

### Nationalitätsidee

und

der Staat.

:4 

0

# Nationalitätsidee

unb

### der Staat.

Eine culturgeschichtliche Studie über den Einfluß der nationalen Ideen, besonders auf Staaten mit gemischter Bevölkerung

Alfred von Fremer.

Wien, 1885.

Berlag von Carl Ronegen.

GOV131.1

Jun 14 1894

Hon. A. M. Thayer,

Triente.

Alle Autorerechte vorbehalten.

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAY 19 1971 Per Verfasser war durch einen eigenthümlichen Lebenslauf in die Lage versetzt, gewisse staatliche Probleme und hierunter auch die Frage der Einwirkung der Nationalitätsidee auf den Staat aus erster Hand kennen zu lernen.

Lange Jahre theils in der asiatischen, theils in der europäischen Türkei in amtlicher Stellung thätig, sah er die verschiebenen nationalen Bestandtheile dieses Reiches sich ausbilden und schließlich ihre zersezende Wirkung äußern, indem die jungen Bölker, je nachdem sie mehr und mehr zum Bewußtsein ihrer Nationalität kamen, die Hülle des alten Staatskörpers, in den sie eingefügt waren, sprengten und zur politischen Selbstständigskeit gelangten.

Endlich mit manchen Erfahrungen nach Europa zurücksgesehrt, wo der Kampf der nationalen und politischen Parteien durch die wetteisernden Fehler der Staatsmänner und der Völker immer heftiger sich entzündete, fand er die nationale Frage im vollsten Fluße, eine gewaltige Kückwirkung auf die innere Gestaltung und die äußeren Beziehungen der Staaten außübend.

Hier auf europäischem Boben wie bort im Oriente zeigte sich eine große Uebereinstimmung ber einzelnen Erscheinungen,

und es lag nahe, sie in beiden Fällen aus ähnlichen, wenn nicht vollkommen identischen Krankheitszuständen zu erklären. Denn für recht bedenkliche Symptome muß man es offenbar ansehen, wenn zugleich mit dem Verfalle der öffentlichen Moral die Parteisleidenschaften in solchem Grade sich entslammen, daß hiedurch die gedeihliche Fortentwicklung des Staates, ja sogar dessen unversänderter Fortbestand ernstlich bedroht wird.

Im Oriente treten solche Uebelstände ziemlich unverhüllt zu Tage, während sie in europäischen Ländern mit dem glänsenden Anstrich der modernen Civilisation übersirnist werden, ohne daß es aber gelänge, hiedurch sie ganz unsichtbar zu machen, wenigstens nicht für Jenen, der die schönsärberischen Brillen standesgemäßer Vorurtheile und optimistischer Selbsttäuschung abzulegen und mit unbefangenem Auge die Dinge zu beschauen sich gewöhnt hat.

Wenn sich aber auf so ganz verschiedenen Culturgebieten, unter so ganz anderen politischen, religiösen und ökonomischen Bershältnissen dieselben Thatsachen zeigen, dieselben Vorgänge wiedersholen, so wird man sich wohl für berechtigt halten dürsen, trotz aller sonstigen Verschiedenheiten, auf ähnliche, wenn nicht ganz gleiche Ursachen zu schließen.

Der Schreiber dieser Zeilen glaubt nun, daß, wenn man diese Ursachen näher bezeichnen soll, die Unverträglichkeit der heterogenen, in einem und demselben Staatswesen neben einander lebenden nationalen Bestandtheile, die Verschiedenheit der Nationalitäten an erster Stelle zu nennen sei. Denn es zeigt sich beutlich, daß die Schwächezustände, die Krankheitsanfälle in dem= selben Maaße zunehmen, als der innere Hader sich verschärft.

Während im einheitlich nationalen Staate die Parteikämpse regelmäßiger verlausen und ein starker nationaler Gedanke das Ganze sest zusammenkittet, schwächen im Mischstaate, sobald der nationale Zwist erwacht ist, der Unsrieden im Innern, die Unsverschnlichkeit der Gegner die Macht der gemeinsamen Staatsidee und verdrängen sie nach und nach gänzlich. In demselben Maaße aber schwindet das Gesühl der Allen obliegenden Bürgerspssicht gegen das gemeinsame Staatswesen, das schließlich nur mehr als vorläusig unvermeidliches Uebel angesehen wird, dem man die vortheilhasteste Seite abzugewinnen sucht.

Die nationalen Heißsporne meinen dann, die Gegenwart sei nur der etwas langweilige Prolog zu dem bevorstehenden großen nationalen Spectakelstücke, bei dem sie selbst sich die besten Rollen vorbehalten haben.

Es kommt zuletzt dahin, daß der Begriff "Baterland", der für Alle das Höchste sein sollte, und der jeden Zweisel auß-schließen muß, immer unbestimmter und unverständlicher wird, bis endlich jede einzelne nationale Partei etwas Anderes, ja oft sogar etwas ganz Entgegengesetztes darunter versteht.

Es ist klar, daß, dort wo einmal die Begriffsverwirrung so weit gediehen ist, sich manche finden, die glauben, der Staat sei das goldene Bließ, welches Jeder, dem Stellung oder Zufall es gestattet, nach Belieben scheeren könne, sei es zu eigenem Bortheil, sei es zu Rutzen und Frommen seiner nationalen Partei, oder auch gleichzeitig nach beiden Richtungen.

Denn wenn auch bei Entstehung solcher Uebelstände noch manche anderen Factoren mitwirken, so muß der Nationalitätsidee doch gewiß die erste Stelle zuerkannt werden: sie hat im sernen Oriente nicht weniger große Veränderungen hervorgerusen als in dem europäischen Staatenspsteme, und sie hat dort wie hier im Lause weniger Jahre die politische Landkarte vollkommen umzgestaltet, die Machtverhältnisse gründlichst verändert.

Und wenn in der Türkei ihre Einwirkung weit stärker hervortritt und diesen Staat in seinen Grundsesten erschüttert hat, so erklärt sich dies daraus, daß dort, wie im Verlause dieser Schrift gezeigt wird, nicht nur der Boden hiefür weit günstiger war als anderswo, sondern auch die zersehende Arbeit der nationalen Ideen, verschärft durch den Gegensaß zwischen Christensthum und Islam, um mindestens hundert Jahre früher begonnen hat, als in den jetzt zum Schauplate des Nationalitätenhaders gewordenen europäischen Ländern.

Auch darin besteht ein großer Unterschied, daß im Oriente einfach die rohe Gewalt den zerstörenden Kräften entgegensgestellt wird, während auf europäischem Boden die Abwehr des Staates gegen die seine Einheit bedrohenden Bestrebungen mit allen Mitteln einer höheren, wenn auch nicht immer klaren und zielbewußten, ja oft sogar versehlten Politik geführt ward und

noch geführt wird. Denn wenn Großbritanniens Staatsmänner durch Verbesserung des Looses der kleinen Pächter, durch Besschränkung der Rechte der Grundeigenthümer, überhaupt durch sosiale und agrarische Resormen die reichsseindlichen Auswiegelungen der irländischen Nationalpartei zu bekämpsen suchen, so ist dies ebensogut ein Kamps gegen Losreißungsgelüste, wie der, welchen die Türkei so lange gegen die Bulgaren und Serben sührte; nur wird der erstere mit staatsmännischen Wassen gegen nationale Fanatiker ausgesochten, der letztere aber war ein Kamps zwischen saft gleich rohen Gegnern.

Und die seit 1848 andauernden inneren Wirren Oestersreichs sind eben so sehr ein im europäischen Style, wenn auch nicht immer mit Verständniß und nur mit den besten Mitteln geführter Vertheidigungskrieg gegen die nationalen Ideen und die in diesem polyglotten Staate hieraus entstandene Bewegung der einzelnen Nationalitäten. Mehrmals sind daselbst in dem Verlause dieser langwierigen Streitigkeiten alle jene Heilmittel versucht worden, welche die politische Hausapotheke bietet, und zwar in allen Abstusungen, von den schärfsten, drastisch wirskenden bis zu den mildesten und beruhigenosten, — vom Belagesrungszustand die zum Ausgleich — aber disher vergeblich, denn die Varorysmen wollen nicht nachlassen.

Ebenso wenig wie England mit Frland ist Desterreich mit ben nationalen Sonderbestrebungen fertig geworden, denn noch immer wüthet die Sturmfluth, noch immer wollen die Wogen sich nicht glätten, noch die Leidenschaften sich beruhigen; ja faft scheint es, daß der Höhepunkt noch nicht erreicht sei.

Dem Verfasser war es beschieden, kurz nach seiner Rücktehr aus dem Oriente in die Heimat ein einflußreiches Amt anzustreten, in welchem es ihm möglich war, das Getriebe der sich bekämpfenden Elemente von einem höheren Standpunkte in ihrem Gesammtbilde zu überblicken. Seit Langem historischen und culturgeschichtlichen Studien ergeben, beobachtete er leidenschaftslos und ohne sich ins Parteigewühl hinabziehen zu lassen.

Auf diesem Wege gelangte er zu sesten Ueberzeugungen, und diese darzulegen und zu begründen war seine erste selbst= gewählte Ausgabe, sobald er vom öffentlichen Leben sich zurück= gezogen hatte.1)

So entstand diese Arbeit im Laufe des Sommers 1881 und mit Absicht ließ der Verfasser sie an drei Jahre ruhen,2) denn nichts drängte. Bei einer späteren Durchsicht sand er nur wenig beizufügen.

<sup>1)</sup> Der Verfasser war k. k. Handelsminister von Ende Juni 1880 bis Mitte Februar 1881, wo er diese Stelle niederlegte, indem seine Ueberzeugungen es ihm nicht länger gestatteten, der inneren Politik ber Regierung zu folgen.

<sup>2)</sup> Die zwei letten Capitel wurden unter der Aufschrift "Der Staat und die Nationalitäten" und "Geschichtliche Nothwendigkeiten" in gekürzter Form in der "Neuen freien Presse" vom 22. und 23. Mai, dann 17. und 23. Juni 1883 veröffentlicht.

Seinen wissenschaftlichen Neigungen folgend, wollte er aus dem Gewirre der Ereignisse den rothen Faden der geschichtlichen Nothwendigkeit heraussinden und das dem scheindaren Chaos zu Grunde liegende Gesetz der Entwicklung klarstellen, so weit dies eben in so schwierigen Fragen möglich ist. Es sollte die nationale Idee in ihrem Ursprunge, ihrem Wachsthume und ihrer endlichen Herrschaft studirt, deren innere Verechtigung geprüft und schließlich, um so zu sagen, deren Competenzgrenze gesucht und sestgestellt werden; es sollte gezeigt werden, wie weit ihre legitime Herrschaft reicht und wo dieselbe aushört, wo sie vor gleich mächtigen oder selbst stärkeren Ideen zurückzustreten hat.

Dabei lag dem Verfasser nichts ferner als die Absicht, die Parteimänner, die Enthusiasten, die Fanatiser der einen oder der andern Richtung überzeugen und bereden oder gar die schlauen Streber und frechen Egoisten bekehren und bessern zu wollen. Noch weniger war es dem Verfasser darum zu thun, Gunst zu erwerben oder Popularität zu erhaschen. Nur darauf kam es an, die Wahrheit zu vertreten, selbst auf die Gesahrhin, jenen zu mißsallen, die im Trüben sischen möchten und es stets sehr übel verwerken, wenn man ihre Kreise stört.

Wahrheit ist Selbstzweck in wissenschaftlichen Dingen, und gerade in Zeiten und Ländern des Nationalitätenkampses ist es für jenen, der das Parteigetriebe kennen lernte, ohne sich davon umstricken zu lassen, gewissermaßen eine patriotische

Pflicht, auf den Zusammenhang hinzuweisen, der zwischen den Erreignissen des Tages und den Lehren der Geschichte besteht.

Wird man diese Mahnung hören wollen?

Schwerlich, — benn in Zeiten allgemeiner Erregung wird bie Stimme ber Mäßigung und ber Besonnenheit übertönt burch das wüste Toben ber Leidenschaft.

Aber die Thatsachen werden entscheiden.

Döbling bei Wien, September 1884.

### Inhalt.

|       |                                                            | Seite                 |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vorw  | port                                                       | III—X                 |
| I.    | Utopia                                                     | 1-8                   |
| II.   | Staaten bes Alterthums                                     | 9-19                  |
| III.  | Die treibenden Kräfte der Geschichte                       | 20 - 22               |
| IV.   | Nationale Propaganda                                       | 23-29                 |
| v.    | Innere Gegenfätze                                          | <b>3</b> 0 <b>4</b> 0 |
| VI.   | Junge Bölfer                                               | 4145                  |
| VII.  | Die Romanen und die Germanen                               | 4663                  |
| VIII. | Die Slaven                                                 | 64 - 88               |
| IX.   | Die Nationen                                               | 89—101                |
| X.    | Rationale und gemischte Staaten (Schweiz, Belgien, Defter- | •                     |
|       | reich, Ungarn, Türkei)                                     | 102—160               |
| XI.   | Geschichtliche Nothwendigkeiten                            | 161-195               |

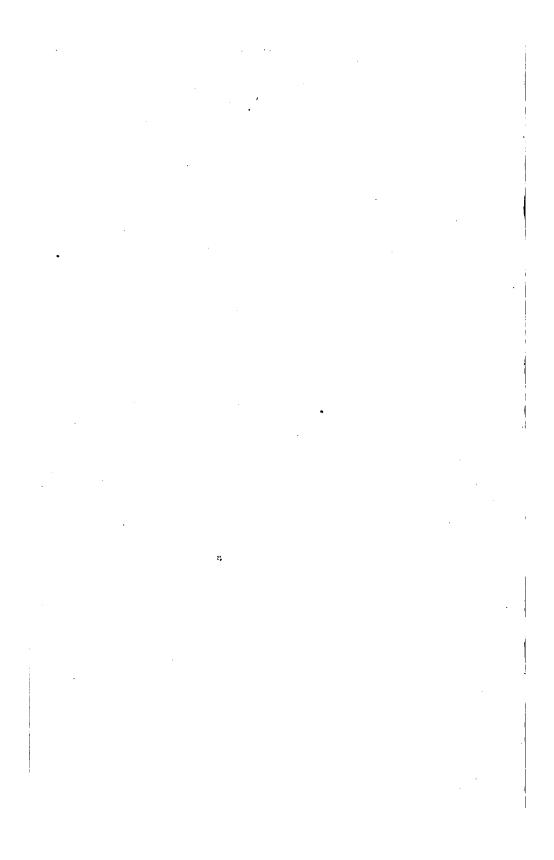

### Utopia.

Es ist schwer zu sagen, ob der im Jahre 1535 im Tower zu London hingerichtete Lordsanzler Thomas Morus durch sein tragisches Ende berühmter geworden ist als durch seinen politischen Roman, Utopia betitelt. Jedensalls gehörte damals weniger dazu, den Kopf zu verlieren, als ein gutes Buch zu schreiben.

In dieser Schrift malt der unglückliche Staatsmann das Ideal einer Staatsversassung und einer Gesellschaftsordnung in romanhafter Form aus, so wie er sie im Gegensaße zur traurigen Wirklichkeit seiner Zeit träumte.

Auf seiner Insel Utopia gibt es kein Elend und keine Armuth, keine Bedrückung, keine Kämpse; die Insel, durchaus von schiffbaren Canälen durchzogen, ist auf das Sorgfältigste bebaut und liesert zur Genüge alle Lebensbedurfnisse. Die Be-völkerung spricht eine und dieselbe Sprache und hat dieselben Sitten, Gesetze und Einrichtungen. Die Städte, alle gleich schön und geräumig, sind so vertheilt, daß man von einer zur andern in je einem Tage gelangen kann. Zwischen den Bewohnern der Städte und des Landes sindet ein steter, regelmäßiger Wechsel statt. so daß nach einem gewissen Beitraume die städtischen Fami-

nehmen, während die Landbewohner für eine bestimmte Zeit die Stadtbevölkerung ablösen und deren Arbeiten besorgen.

Die öffentlichen Angelegenheiten werden durch einen erswählten Fürsten geleitet, bessen Würde lebenslänglich ist, und den ein vom Volke gewählter Rath umgibt. In besonders wichstigen Angelegenheiten findet eine Berufung an das ganze Volk und allgemeine Abstimmung statt.

Die Vertheilung der Arbeit ist auf das Zweckmäßigste geregelt. Müßiggänger werden nicht geduldet. Die Arbeitszeit der Bürger ist gesetzlich auf sechs Stunden beschränkt. Trot dieser geringen Zahl der Arbeitsstunden tritt kein Mangel ein, denn alle arbeiten mit Lust und Liebe, während in anderen Ländern ein großer Theil der Bevölkerung nichts arbeitet, und zwar, wie Morus hervorhebt, die Frauen, dann die große Zahl der Priester, der Reichen und Besitzenden, sowie manche andere Gesellschaftsclassen.

Gegen Uebervölkerung der Insel ist durch die Colonisation fremder Länder und die Auswanderung gesorgt. Der Ueberfluß eines Ortes wird von Staatswegen zur Ausgleichung des Wangels an anderen Orten verwendet. Der Ueberschuß der Lebensmittel wird exportirt.

Der zu einem so unglücklichen Ende bestimmte englische Denker mochte wohl, als er seine Beschreibung des Landes Utopia,

<sup>1)</sup> Bekanntlich war Thomas Morus eifriger und überzeugter Anhänger der römisch-katholischen Kirche. Ich glaube dies hier hervorsheben zu sollen, da obige Bemerkung leicht so aufgefaßt werden könnte, als sei er ein Feind der Priesterschaft gewesen.

von der wir hier nur wenige, aber bezeichnende Sätze hervorheben, begann, durch das Elend seiner Zeit in diese Gedankenrichtung geleitet worden sein. Im Geiste malte er sich das Phantasiebild eines Musterstaates und suchte hierin Trost gegen die bitteren Ersahrungen der Wirklichkeit. Gewiß hegte er nicht die entsernteste Erwartung, es je verwirklicht zu sehen: das besagt ja schon der Name allein — Utopia: Nirgendswo —, den er seiner Insel beilegt und von dem man jede praktisch werthlose, schöne, aber unaussührbare Idee eine Utopie zu nennen sich gewöhnt hat.

Doch jetzt, nach vierthalbhundert Jahren, finden wir manche Utopien aus dem Programme des englischen Idealisten nahezu verwirklicht. Das Netz von kunstvoll erbauten schiffbaren Canälen, von denen Morus spricht und wodurch der Verkehr auf seiner Insel so außerordentlich erleichtert wird, ist nicht blos zur Wirkslichkeit geworden, sondern durch die Anwendung der Dampstraft ist das Verkehrswesen in einer damals noch ganz ungeahnten Weise belebt und erleichtert worden.

Die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten unter Einflußnahme des Bolfes durch einen Fürsten, den ein aus dem Bolfe gewählter Rath umgibt, ist seitdem in England vollkommen, in den meisten europäischen Ländern mehr oder weniger wirksam zur Geltung gekommen. Die allgemeine Bolksabstimmung in besonders wichtigen Fällen ist zwar in der Art, wie Morus sie dachte, nicht verwirklicht worden, sindet aber doch einen gewissen Ausdruck in den in manchen Staaten gesetzlich zulässigen Pledisciten, sowie in dem allgemeinen Stimmrechte.

Die Vertheilung der Arbeit unter Dazwischenkunft der Obrigkeit, des Staates, ist glücklicher Weise nur eine Theorie socialistischer 7

Parteimänner geblieben und auch die Frage der Normalarbeits=
zeit ist noch immer nicht allgemein entschieden. Ueberhaupt ist
es eine beachtenswerthe Thatsache, daß die socialistischen Ideen,
an denen es bei Morus nicht sehlt, fast gänzlich unfruchtbar ge=
blieben sind, während die humanitären und politischen zum Theile
wenigstens verwirklicht worden sind. So ist nur, um eine der
wichtigsten Angelegenheiten hervorzuheben, die Fürsorge zur Ber=
besserung des Looses der arbeitenden Classen in den meisten
europäischen Staaten als unadweisliche Forderung der Billigseit,
als Gebot der Humanität und der Staatsklugheit anerkannt
worden und Manches in dieser Richtung auch geschehen.

Die Zahl der unter religiösem Vorwande dem Müßiggange oder dem Betteln sich ergebenden Körperschaften ist in den meisten Ländern beschränkt worden und kann auch in nicht zu ferner Zeit die gänzliche Beseitigung aller jener erwartet werden, die nicht durch eine ersprießliche Thätigkeit ihren Fortbestand rechtsfertigen. Also auch in diesem Punkte behalten die Träumereien des Versassers der Utopia Recht.

Die religiöse Toleranz, die er besonders hervorhebt, ist das herrschende Princip aller Culturstaaten geworden. 1)

Die Colonisation und die Auswanderung, als Mittel gegen jene krankhaften Erscheinungen des socialen Lebens, die aus der Uebervölkerung entstehen, ist in einem alle Erwartung über=

<sup>1)</sup> Die schmachvollen antisemitischen Auswieglungen in Rußland, Deutschland und Desterreich-Ungarn liefern allerdings ben Beweis dafür, wie viel mittelalterliche Robheit in gewissen Volksschichten unter ber modernen Culturverkleidung noch steckt.

steigendem Maaße zur Anwendung gekommen, neue Welttheile sind hiedurch bevölkert worden und der große Nationalreichthum der Culturstaaten des Westens beruht zumeist auf den durch die Colonisation dem Bolksleben zugeführten neuen Erwerbsquellen, auf dem hiedurch gegen gefährliche Stockungen gesicherten und in regelmäßige Bahnen geleiteten Blutumlause der Nationen.

Roth und Elend, Schmerz und Sorgen sind uns auch jetzt in reichem Maaße beschieden, und wer möchte zu entscheiden wagen, ob dieselben im Ganzen gegen früher geringer geworden seien? Aber trotzdem ist es unbestreitbar, daß der wirklich gute, ja der beste Theil jener Utopien sich verwirklicht hat, und zwar in einem Maaße, das weit die kühnsten Erwartungen des britischen Staatssmannes übertroffen hat.

Hichen Gesellschaft erkennen. Allerdings vollziehen sich diese Umsgestaltungen so langsam für die kurze Dauer der Generationen, daß man sie nur bei dem Blicke über eine längere Periode des Bölkerlebens zu erkennen vermag.

Aber wenn es schon in einem für die geschichtliche Entwicklung so kurzen Zeitraume zweisellos sich zeigt, daß das, was vor einigen Jahrhunderten noch als reine Utopie gelten mußte, nicht blos sich verwirklicht hat, sondern zur Grundlage des modernen Bölkerlebens und Staatswesens geworden ist, so wird man, ohne einer zu optimistischen Weltanschauung geziehen werden zu können, doch hierin einen entscheidenden Beweis für die Richtigkeit der Fortschrittstheorie erkennen dürfen.

Wohl wird man dagegen die Einwendung erheben können, daß ein Fortschritt der Menschheit in einer so kurzen Spanne

Beit einen Stillstand ober Rückschritt im Großen während eines gleichen ober längeren Zeitraumes nicht ausschließt. Man wird hervorheben können, daß ein Fortschritt bei einem Bruchtheile der Menscheit durchaus noch nicht berechtige auf einen Gesammtsfortschritt zu schließen.

Man wird ebenso triftig uns entgegnen können, daß die Spanne Zeit, die wir nach rückwärts überblicken, so verschwindend kurz sei, daß hieraus kein Urtheil abgeleitet werden könne für das, was in einer vielleicht überaus langen, ja ganz unberechensbaren Zukunft als das Geset der historischen Entwicklung sich offenbaren werde. Denn nur dem, der als Letzter auf dem höchsten Gipsel der Zeiten stünde und den Gesammtverlauf der Geschicke zu überblicken vermöchte; nur dem, der das letzte Blatt im Buche des Bölkerlebens und des Menschengeschlechtes schlöße und der, mit der umfassendsten Einsicht in alle Einzelposten der großen Wirthschaft des Lebens ausgerüftet, gewissermaßen die Schlußbilanz zöge, würde es möglich sein, das höchste Geset der Entwicklung zu erkennen.

Allein wir wollen uns nicht auf die hohen Gipfel der philosophischen Betrachtung versteigen. Der Geschichtsphilosophie mag es gestattet sein kühn den Blick in die dunklen, heiligen Hallen der Zukunst zu senken, allerdings ohne Aussicht sie zu ergründen. Die geschichtliche Forschung jedoch kennt solche Aussschüge in unbekannte Zukunstsgediete nicht, denn ihre Ausgade ist es die Bergangenheit zu erkennen: die Geschichte ist die Wissenschaft der Vergangenheit, der vollzogenen Thatsachen. Hiemit schließt sie sich an die Gegenwart und Zukunst, denn die That, welche im Augenblicke der Vollbringung der Gegenwart angehört,

fällt in der nächsten Minute mit der Vollendung schon der Versgangenheit anheim.

Von diesem Standpunkte aus müssen wir die Thatsache unbedingt anerkennen, daß seit Thomas Morus' Tagen sich ein gewaltiger Fortschritt in politischer, wirthschaftlicher, humanitärer, aber weniger in socialer Richtung vollzogen hat. Man wird deshalb auch mit einigem Rechte der Hoffnung Raum geben können, daß Manches von dem, was wir jetzt noch als Utopien ansehen, im Laufe der kommenden Zeiten sich zu vollensbeten Thatsachen umgestalten könnte.

Zwar wird die Zeit nie kommen, wo Jeder am Sonntage sein Huhn im Topse hat, es wird auch in Zukunst der Staat nicht in eine große Assecuranz-Gesellschaft sich umwandeln, wo Jedermann gegen Noth und Elend sich versichern kann, es werden überhaupt die Pläne der modernen Socialisten, welche in mancher Hinsicht an die Utopien des Morus erinnern, schwerlich je in dem Maaße sich verwirklichen lassen, als Biele es wünschen, aber daß noch Manches geschehen kann, um den schroffen Gegensatz zwischen Arm und Reich zu mildern, wird man kaum ganz in Zweisel ziehen dürsen, wenn man die Utopien des Morus mit den entsprechenden modernen Einrichtungen und Bestrebungen vergleicht.

<sup>1)</sup> Gerade in unserer Zeit, wo mit socialistischen Redensarten ein so gewissenloser Mißbrauch getrieben wird, wo die verschiedensten extremen Parteien die Massen aufwühlen, um sie für ihre Zwecke zu benützen, ist es am Platze auf die Worte des größten Denkers des Alterthums hinzuweisen, womit er die sociale Frage bespricht: "Es thut "vielmehr Noth in die Begierden als in das Vermögen das aus»

Aber geradezu überraschend ist es, zu sehen, daß das Nationalitätsprincip, welches in dem Leben der modernen Staaten von so großer Bedeutung ist, bereits von Morus geahnt wurde. Denn er läßt seine Insel von einem Volke desselben Stammes und einer und derselben Sprache bewohnt sein.

Welche einigende Macht, welche Stärke hierin liegt, hatte er in der bewegten Geschichte seines Vaterlandes erkannt. Und hierin hat der weitere Verlauf der geschichtlichen Entwicklung ihm Recht gegeben, indem auch seine Utopie in diesem Punkte durch die allmälige Umgestaltung der europäischen Staaten in nationale der Verwirklichung näher gekommen ist, als es je benkbar schien.

Doch bevor wir hierauf näher eingehen, werfen wir noch rasch einen Blick auf die ältesten Zeiten zurück, die ja mit der Gegenwart in dem innigsten Zusammenhange stehen, denn was jetzt ist, das wurzelt ja in dem, was früher gewesen.

<sup>&</sup>quot;gleichende Maaß zu bringen, und das kann nicht anders geschehen, als "wenn die sittliche Bilbung des Bolkes durch die Gesetze eine genügende "Höhe erreicht hat." Aristoteles: Politik II, 4, 5.

### II.

### Staaten beg Alterthumg.

In der ältesten Spoche, wo die einzelnen Stämme, deren Ursprung auf einen gemeinsamen Stammvater zurückging, neben einander und in vollster Unabhängigkeit lebten, sand die Verseinigung mehrerer zu einem engeren Anschluß nur in Zeiten gesmeinsamer Bedrängniß statt, unter dem Drucke des Triebes der Abwehr und Selbsterhaltung. Größere Stämme spalteten sich bei stärkerem Anwachsen in Unterstämme und diese wuchsen allsmälig wieder zu selbstständigen Stämmen empor, wie man das am deutlichsten in der Geschichte des arabischen Stammwesens sehen kann.

Jeder Stamm hatte seine eigene Versassung der primitivsten Art, die Alten beriethen und entschieden, der eine oder andere hervorragende Mann übernahm die Führung, die sich auch oft durch längere Zeit in derselben Familie erhielt.

Diese Zustände sinden wir am deutlichsten dargestellt in der biblischen Erzählung der Schicksale Israels vor den Königen; wir begegnen ganz ähnlichen Zuständen im alten Indien, dessen arische Bewohner in zahlreiche kleine Stämme sich theilten, und wir sinden sie in weit späterer Zeit bei den Hellenen und italischen Bölkern, sowie bei Germanen und Slaven, ja zum Theile haben

ganze Bölker bis in unsere Tage ihr Stammwesen in mehr ober weniger ursprünglicher Form beibehalten.

Aus diesem Stammwesen entsprang das älteste Königthum. Es war einsach, primitiv, anspruchslos; es erstreckte sich seine Wacht nicht über die Grenzen des Stammgaues hinaus, der König war nichts mehr als der Erste unter den Gleichen.

Mit dem Stiere, der die Heerde gegen die Angriffe der Raubthiere vertheidigt,, wird der König verglichen, denn in jener frühen Zeit war Biehzucht die Haupterwerbsquelle. "Er (Indra) soll dich machen zum einzigen Stiere der Leute, zum höchsten menschlichen Könige!" heißt es in einem alten Gebete in Atharvaveda (4, 22). In den ägyptischen Inschriften heißt der König "der starke Stier" und Tothmes III. führt den Chrennamen "starker Stier, gekrönt in Memphis". Ganz derselben Anschauung entspricht es, wenn in alten arabischen Gedichten der Führer des Stammes im Kampse "der Widder, der Leithammel" genannt wird.

Der König hatte den Oberbesehl im Kriege, er brachte den Göttern vor der Schlacht die Opfer dar; er war Feldherr und Briester in einem.

Dieses Bilb bes alten arischen Königs tritt uns auch in ben ältesten hellenischen Sagen entgegen. Ueberall finden wir Erinnerungen an die alten Stammessührer, denen der ehrende Beiname König beigelegt wird, der sogar in einem und demselben Stamme, wohl nach den verschiedenen Gauverbänden, mehreren zukommt. Sie werden als göttlich, als gotterzeugte, gotternährte bezeichnet, ohne daß hiemit irgend eine abergläubische Vorstellung verbunden war, denn auch Eumäos, der Sauhirt, und Philoitios,

ber Kinderhirt, werden göttlich genannt, was nur ihre gottähnliche Trefflichkeit bezeichnen soll. Nirgends tritt zwischen den Königen und den freien Männern des Stammes eine gesellschaftliche Unsgleichheit hervor, und letztere führten in den öffentlichen Angelegensheiten ein entscheidendes Wort. Aber der König war zugleich auch Richter und nichts galt als segensvoller denn ein gerechter König. Odysseus kennt nichts Höheres als einen edlen, gerechten König, der das Recht beschützt und hiedurch Sicherheit, Wohlstand und Frieden verbreitet: "Da bringt die Erde reichen Erstrag, die Bäume sind voll von Früchten, die Heerden gedeihen und das Weer wimmelt von Fischen.")

Ueber den Segen, den ein guter Herrscher verbreitet, finden sich ähnliche Ansichten auch bei anderen ganz verschiedenen alten Bölkern. So ist es eine in den ältesten chinesischen Schriften öfters wiederkehrende Ansicht, daß, wenn der Herrscher gut sei, Himmel und Erde ihr Gleichgewicht behaupten, dann verbreite sich Segen über die Menschen, die Felder geben reichlichen Ertrag, es herrsche Frieden und Ruhe allenthalben. Und nach einer alten persischen Erzählung gedeihen, wenn das Herz des Königs von Wohlwollen sür sein Volk erfüllt ist, die Heerden und geben reichlich Milch, während sie im entgegengesetzten Falle verkommen und die Euter versiegen.

Solche abergläubische Vorstellungen führten auch zu der Folgerung, daß der Herrscher für öffentliche Unglücksfälle versamtwortlich gemacht ward. So verbrannten die Schweden ihren König Domald und opferten ihn dem Odin in Folge einer

<sup>1)</sup> Donff. XIX, 108.

schrecklichen Hungersnoth. 1) Das von der Cultur fast gänzlich unberührt gebliebene Kunkma-Bolk in Ostafrika pflegt sein geistsliches Oberhaupt, den Regenherrn, wenn sein Gebet erfolglos bleibt und der Regen sich nicht einstellt, zu steinigen. 2)

Es beweisen diese Beispiele nur, wie frühe schon eine relisgiöse Weihe sich mit der höchsten politischen Würde verband und welche Folgerungen daraus gezogen wurden, Folgerungen, die nach der Logik der Wilben vollkommen berechtigt erscheinen mußten.

Der priesterliche Charafter bes Königthums tritt bei ben Hellenen sowohl wie bei den italischen Bölkerschaften mit voller Deutlichkeit hervor. Dieses Königthum, ursprünglich nicht viel mehr als die Führerschaft des Stammes, gewann allmälig an Bedeutung, indem einzelne Führer eine größere Anzahl von Stämmen, sei es durch Güte, sei es durch Gewalt sich unterthan zu machen wußten. Es dehnte sich aus, sestigte, kräftigte sich und daraus gingen die ersten größeren Staaten des Alterthums hervor, zum Theile schon mit scharf ausgeprägtem nationalem Typus.

Der älteste nationale Staat, über den wir geschichtliche, sichere Nachrichten haben, ist Aegypten. Auch hier gingen der Monarchie lange Perioden voraus, wo das Land in Gaubezirke unter eigenen Gausürsten getheilt war. Allmälig erst wuchs daraus ein nördliches und ein südliches Reich empor und durch die Bereinigung beider entstand das Großkönigthum, das in der

<sup>1)</sup> Lubboct: Les origines de la civilisation. Paris, 1873, S. 365.

<sup>2)</sup> Reinisch: Die Kunama-Sprache. Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Bb. XCVIII, S. 95.

officiellen Benennung "König von Ober- und Unterägypten" seinen dualistischen Ausdruck findet, wie auch diese Großkönige die Doppelkrone tragen als Sinnbild der Herrschaft über das Reich des Nordens und des Südens. Dies ist die Glanzepoche der Pharaonen- herrschaft, wo die antike, allgewaltige, mit göttlicher Majestät umgebene nationale Königsmacht zum vollsten Ausdrucke gelangt. Der Pharao ist "der Sohn der Sonne, geliebt von Amon".

Aegypten ist aber auch der älteste uns bekannte Staat auf rein nationaler Grundlage, mit eigener Literatur, Kunst und Sitte. Hier kommt das nationale Selbstbewußtsein in dem Kampse gegen die fremden Bölker, in den Aufständen gegen die fremden Herrscher zur kräftigsten Aeußerung. In riesenhafter Körpergestalt sieht man auf den Tempelwänden diese Pharaonen ausgemeißelt, ganze Schaaren fremder Bölker an den Haarbüscheln haltend und mit der geschwungenen Keule sie zerschmetternd.

Auch bei den mit dem Reiche der Pharaonen in so lebshaftem Berkehre stehenden Hebräern zeigt sich ein ganz ähnlicher Berlauf. Zuerst Stämme unter eigenen Häuptlingen, allmälig größere Zusammensassung unter den Richtern, dann nationales Königthum, welches aber die alte Stammesgliederung so wenig verwischt hat, daß das Reich sogar noch in zwei ungleiche Theile entzweibricht, wovon der eine zehn, der andere zwei Stämme umfaßt. Erst durch das Exil und die Fremdherrschaft wird der Stammgeist gänzlich verwischt und mit der Rücksehr aus der babylonischen Gesangenschaft entstand ein kleiner, geschwächter, aber um so sessen Staat, in dem von nun an der nationale Chauvinismus, ein sanzticher Fremdenhaß Alles beherrscht. Relis

giöse Verachtung ber Andersgläubigen erhöhte noch dieses Gefühl und steigerte den Haß und die Gereiztheit gegen alles Ausländische ins Maaßlose. Und als wieder die Fremdherrschaft über sie kam, erhob sich das Volk wiederholt zum Kampse der Verzweislung gegen die gehaßten Unterdrücker. Auf Münzen aus den Zeiten dieser Aufstände gegen die Kömer lesen wir die Ausschriften: "die Freiheit von Zion" — oder: "im Jahre der Freiheit Israels."

Fast modern klingt dieser stolze Auf nationaler Unabhängigkeit, wenn nicht die Namen Zion und Jörael uns mahnten, daß. zwischen unserer Zeit und jenem Ereignisse mehr als siebzehn Jahrhunderte liegen. Alle jene erhabenen Gefühle und Gedanken, die noch jett den Menschen adeln und begeistern: Baterland, Freiheit, Unabhängigkeit, angestammte Religion, burchtobten bamals mit verzehrender Gluth jenes kleine Volk in Balästina. Die höchsten Tugenden: Selbstaufopferung fürs Baterland, toll= fühne Todesverachtung, Wiberstand bis zur Vernichtung, Kampf bis aufs Messer. alles das half dem kleinen, heldenmüthigen Volke nichts. Ihr Untergang war besiegelt, selbstverschuldet zum Theil, verschuldet aber auch durch die historische Entwicklung, burch das, was die Vorfahren verbrochen. Sie fielen als Märtyrer hoher, idealer Ziele, großer Ideen, aber nicht unverschuldet, nicht frei von schweren Fehlern: fürwahr ein Märtyrervolk der alten Geschichte, die echten Chauvinisten des Alterthums. die Polen fielen sie durch geographische und politische und sitt= liche Nothwendigkeit, weil sie am großen Heerwege der Eroberer, zwischen gewaltigen Staaten saßen; sie fielen durch inneren Zwist, eigene Entartung, durch chauvinistisches Ueberschätzen des Sigenen

und Unterschäßen des Fremden. Doch auch die Priefterherrschaft, die Entartung des religiösen Gefühles in rohen Aberglauben wirkten mächtig hierbei mit.

Bei anderen asiatischen Völkern des Alterthums offenbart sich nicht minder deutlich die Macht der nationalen Idee. Bekanntlich kam mit dem Sturze der altpersischen Dynastie der Achämeniden durch Alexander Persien unter die Fremdherrschaft, indem als Nachfolger des großen Wacedoniers die Seleuciden, dann aber die Parther Persien beherrschten. Da, nach hundertjähriger Fremdsterrschaft, geht aus den untersten Schichten des persischen Volkes eine Erhebung hervor, stürzt die parthische Herrschaft und setzt an ihre Stelle das nationale Geschlecht der Sasaniden, und um jeden Zweisel zu benehmen, welches der Charakter der Umwälzung sei, zeigen die Münzen der neuen Herrscher das Symbol des nationalen Cultus, den flammenden Feueraltar, und statt der früheren griechischen ist die nationale persische Schrift (Pehlevy) von nun an ausschließlich im Gebrauche.

Auch für Persien ist die Entstehung des Staates und die Entwicklung der nationalen Einheit aus der Verbindung der ursprünglichen Stämme zweisellos. Dieselbe Thatsache gilt für ein anderes uraltes asiatisches Staats und Volkswesen, für China, indem nach einstimmiger Ueberlieserung der alten einheimischen Geschichtsquellen diese so fest geschlossene, so start in ihrer Eigensart ausgeprägte Nation ihren Ursprung selbst auf die sogenannten hundert Familien zurücksührt: die Stämme der vorhistosrischen Zeit, aus welchen das Volk besteht.

Der Orient und seine alten Staaten zeigen uns demnach das allmälige Fortschreiten von der Beriode der Stammes= glieberung, bei welcher einzelne Bölker, wie die Araber, die centralsassiatischen türkischen und tatarischen Bölker bis jetzt verharren, zum Bereine der Stämme, zum Bolke. Aus diesem geht mit dem Erswachen des nationalen Geistes das hervor, was wir eine Nation nennen, und diese findet ihren Ausdruck in dem nationalen Staate.

Im Grunde übereinstimmend, doch in der Form und dem Entwicklungsgange abweichend von diesen asiatischen Organismen äußert sich der Fortschritt bei den beiden großen antiken Cultur- völkern des Westens.

Bei den Griechen war, obgleich sie weit später in die Ge= schichte eintreten als die Afiaten, das Stammesgefühl in vollster Rraft und hiemit war die Führerschaft bes Stammes in ber Form des Königthums gegeben. Dieses erhielt sich im Laufe ber Zeiten nicht immer unverändert: die Alten des Stammes, die Geronten hatten ja gewiß schon in der frühesten Reit mit dem König oder Häuptling in die Macht sich zu theilen. vielen Källen ging daher die Herrschaft allmälig ganz in die Hände der einflufreichen, angesehensten Männer des Stammes über: es entstand eine Oligarchie, wobei gewiß nicht immer die Theilnahme der Gesammtheit der freien Männer ausgeschlossen Aus dieser Oligarchie, die sich in Folge des natürlichen mar. Nachdrängens von unten allmälig erweiterte, oft auch durch die Menge einfach beseitigt ward, entsprang im gewöhnlichen Verlaufe die Demokratie in verschiedenen und mannigfaltigen Schatti= rungen. Aus dieser endlich ging der überwiegende Einfluß eines Einzelnen hervor, der dann die Gunft der Menge benützend sich der Herrschaft bemächtigte und sie auch mit Mitteln der Gewalt zu behaupten suchte: dies war die Tyrannis.

So groß war aber ber particularistische Geist des Griechenvolkes und sein Unabhängigkeitsssinn, daß im Laufe der Zeit nicht etwa die Einzelstaaten sich zu größeren politischen Verbänden zusammenschlossen, sondern daß im Gegentheile die einzelnen Stämme sich noch weiter zersplitterten, indem sie dort, wo sie Colonien gründeten, eigene, für sich unabhängige Gemeinwesen ins Leben riesen. Schon sehr früh theilten sich die griechischen Stämme in zahlreiche unabhängige Städte, deren jede ihre eigene Versassung hatte, unabhängig von den anderen. Nur das Band der Stammes= einheit, der Cultus, hielt sie zusammen und vereinigte sie manchmal zur gemeinsamen Abwehr oder zum gemeinsamen Angriff.

Ueußerst verschiedenartig waren die Formen des öffentlichen Lebens, die sich bei der vollsten und ungehemmtesten Freiheit der politischen Entwicklung und dem überaus beweglichen, lebhaften und nach Wechsel begierigen Volksgeiste ergaben. Aber im Ganzen behält die empirische Auffassung des Aristoteles Recht, der als die regelmäßige Reihenfolge der Versassünderungen den Uebersgang vom Königthum zur Oligarchie, von dieser zur Demokratie, dann zur Ochlokratie, der Pöbelherrschaft, und als Ende die Tyrannis bezeichnet.

Aber trop aller Mannigfaltigkeit und Ungleichartigkeit der einzelnen griechischen Staaten durchdrang ein lebendiges Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit alle hellenischen Stämme, die, wie schon Aristoteles sagt, den Barbaren gegenüber als eine edlere Rasse sich betrachteten. 1) Und Plato drückt denselben Gedanken aus, indem er sagt: "Ich nenne das gesammte Hellenenthum eine

<sup>1)</sup> Aristoteles: Politit I, 2, 19.

große Familie von lauter Blutsverwandten. Daß Hellenen nun gegen Barbaren im Kampfe stehen, ist natürlich; — kämpfen aber Hellenen untereinander, sie, die von Natur Brüder sind, so zeigt sich, daß die hellenische Bölkersamilie krank ist. . . . Auf beiden Seiten ist das Baterlandsgefühl untergegangen."

In der gemeinsamen Gesahr, wie in den Perserkriegen, sanden sich allerdings Alle wieder vereinigt. Aber lang dauerte gewöhnlich die Eintracht nicht. Solche innere Zwistigkeiten zehrten an der Kraft der einzelnen Stämme. Am sestelsten standen jene Staaten, wo das Königthum und die monarchischen Einrichtungen Wurzel gesaßt hatten. Es waren dies die rohesten, geistig am meisten zurückgebliebenen Gebiete: Sparta, Macedonien; aber sie behaupteten sich am längsten und wußten am kräftigsten mit den Wassen in die Geschicke von Hellas einzugreisen.

Einen ganz anderen Verlauf nahmen die Dinge in Rom. Statt der griechischen Zersplitterung der Kräfte trat dort vom Ansange schon eine straffe Zusammensassung der Gewalten, eine centralisirende Richtung hervor. Der erste Anstoß zur Entstehung des Staates ward durch die Vereinigung von zwei Stämmen (Taties und Ramnes) gegeben, die zusammen das älteste römische Volk, die Quiriten, bildeten, denen sich noch ein dritter Stamm (Luceres) zugesellte. Hiezu kam die allmälig mehr und mehr anwachsende Pleds. Zuerst von den Nachstommen der Quiriten, die nach dem Sturze der Könige die Republik leiteten, in strenger Unterthänigkeit gehalten, errangen die Pledeser allgemach größere Rechte und zum Schlusse die volle positische Gleichstellung.

Fe stärker aber Rom hiedurch ward, je fester und durch= greisender es seine eigenthümlichen Einrichtungen, seine selbst= ständigen Formen des politischen Lebens ausdilbete und mit dem eigenartigen römischen Geiste durchhauchte, desto mißlicher ward die Lage der italischen Bürgerschaften und Gemeinden, die, ohne dem römischen Staatswesen anzugehören, doch in seinen Macht-freis einbezogen worden waren.

Es wiederholte sich nun in größerem Maße derselbe Kampf um politische Gleichberechtigung, den früher die Plebejer für sich und die Ihren durchgesochten hatten. Der Bundesgenossensssenstenktieg entbrannte. Die italischen Städte wollten nicht mehr blos Verbündete Roms sein, sondern die gleichen politischen Rechte erlangen. Mit dem Schwerte pochten sie an die Thore der ewigen Stadt, um Einlaß zu fordern.

Rom beeilte sich, sie zu besiegen, dann aber das zu gewähren, was für die Länge nicht vorenthalten werden konnte. Die italischen Bundesgenossen erhielten das Bürgerrecht. Den Römern gleichgestellt konnten sie im Forum stimmen, sie standen von nun an unter römischen Gesetzen, ihr Grundbesitz erhielt die gesetzliche Weihe. Das jus italicum stellte den italischen Boden dem ager romanus gleich. Volles Grundeigenthum konnte nun erworben werden.

Von diesem Augenblicke an bilbete ganz Italien einen Staat und ein Volk; ja noch mehr: die Lateiner wurden hiemit eine Nation, beherrscht von einem und demselben Rechte, bewegt von einem und demselben Gemeinfinn, verbunden durch eine Sprache und eine Gesetzebung.

### III.

# Die treibenden Urafte der Beschichte.

Blicken wir auf die soeben gegebene Darstellung zurück, so finden wir darin den Beweiß, daß der ganze, stolze Bau der Gesellschaft auf zwei eigentlich sehr gemeinen, aber festen und unwandelbaren Grundsteinen ruht: Selbsterhaltung und Geselligsteitstrieb.

Diese verbinden das Schwache mit dem Starken, das Weib mit dem Manne. Lange Zwischenräume liegen zwischen den ersten Anfängen der Menschheit und der Entstehung der Familie: es sind Perioden des wilden, thierischen Zusammenlebens und Scheidens, der zufälligen Verbindung ohne höhere Liebe; es sind Perioden barbarischer Rohheit und Sittenlosigkeit, aber die Familie entstand doch und hiemit war der Keim für allen weiteren Fortschritt gegeben, der sich so gewiß daraus entsalten mußte, wie aus dem Samenkörnchen die Frucht.

Von dem Augenblicke an, wo die ersten Ansätze der Gessellschaft sich gebildet haben, tritt eine neue Kraft in Wirksamkeit: die Anziehung des Gleichartigen und Abstoßung des Fremden. Sie ist das treibende Rad in dem ältesten Völkerleben. Durch sie werden die menschlichen Gruppen gleicher Abstammung und Sprache zusammengehalten, die Fremden aber zurückgewiesen.

Freilich verhindert dies durchaus nicht Reibungen, ja Fehden und Kämpfe zwischen gleichartigen Menschengruppen, zwischen verswandten Stämmen und Bölkern, aber troßdem verlor das gemeinssame Band seine Kraft nie gänzlich. Immer deutlicher ward die Scheidung nach Stammesangehörigen und Fremden, immer sester gestalteten sich die einzelnen Gruppen. Die Association größerer Menschenmengen, die Nothwendigkeit, sich gegen Außen und Innen zu sichern, führte zu dem Ansange gesellschaftlicher Ordnung, estreten Führer, häuptlinge, Könige an die Spize der Massen; es entstehen die ersten Grundlagen der socialen und politischen Ordnung.

Diese Periode zeigt entschieden das Streben die gleichartigen Stämme heranzuziehen, um den eigenen Machtfreiß zu erweitern. Es gehen aus dem Verbande der Stämme die Völfer hervor. In demselben Maaße aber, als die Zahl wächst, gewinnt die Menge mehr und mehr das Bewußtsein der eigenen Kraft: das Königthum wird mehr und mehr beschränkt, zum Theile durch andere staatliche Einrichtungen ersetz, oder es erstarkt, sat die homogenen Gruppen sester zusammen und gestaltet aus ihnen ein Reich. So entstanden die alten Großstaaten, Aegypten und die assatischen Monarchien.

Gleichzeitig mit der Entstehung der großen Staaten erscheint die nationale Idee, das Bewußtsein des Gegensatzes zu den andere Sprache redenden, andere Götter verehrenden fremden Bölkern, und macht sich immer nachdrücklicher geltend, so bei den Aegyptern, Asspracen, Hersern und Chinesen, später bei den Griechen und Römern.

An die Stelle der Stammesfehden treten nun die großen Bölkerkämpfe. Das Gesetz der Anziehung des Gleichartigen und

Abstoßung bes Fremden erhält eine neue Steigerung, indem es nun bei dem Ringen der Bölker darauf abgesehen ist, die fremden Elemente entweder zu vertilgen oder sich zu unterwerfen und zu assimiliren.

Es beginnt die Spoche, wo die Bölker um die Suprematie, um die Oberherrschaft streiten. Die alten Stammessehden, wo man sich um die Weideplätze stritt, verwandeln sich von nun an in Kämpse zwischen ganzen großen Nationen oder zwischen ganzen Völkergruppen.

So sehen wir in aufsteigender Bahn das Gesetz der Gruppirung des Gleichartigen und der Abstoßung oder Assimilirung des Fremdartigen in stets größerem Maaße zur Wirksamkeit geslangen. Ja es steigert sich noch die Wirkung in solchem Maaße, daß es scheint, als sollte die ganze alte Welt in einer einzigen großen Verdindung zusammengesaßt werden. Die beiden so nahe verwandten Culturvölker, die Römer und Griechen, hatten nämlich sich gegenseitig so durchdrungen, daß sie, eine homogene Masse bildend und über eine gemeinsame, hohe Cultur gebietend, mit unwiderstehlicher Uebermacht Alles zu beherrschen und sich zu assimiliren versuchen konnten. Sine einzige staatliche Form, unter einem einzigen höchsten, allmächtigen Gebieter, dem Cäsar, schien die gesammte Menschheit unter ihr Joch beugen zu können; der Cäsarismus, die Militärmonarchie, trat hiemit in die Geschichte.

Und bennoch wuchs der Widerstand gegen diese Völkervers brüderung unter dem Joche der politischen Sklaverei, eben aus dem Boden des römischsgriechischen Culturkreises empor.

#### IV.

## Mationale Propaganda.

"Cessent Syri ante Latinos Romanos." — So lautet bie Inschrift im Wady Mosattab.

Ungefähr vierzehn Stunden entfernt vom Sinat-Aloster, in einem einsamen Felsthal, durch das eine alte Karawanenstraße von Aegypten nach Syrien führt, finden sich tausende von Inschristen, von den Pilgern stammend, die hier vorüberzogen und eine kurze Kast benüßend ihre Namen mit irgend einem frommen Spruche in die Felswand einritzten. Fast ohne Ausnahme besteht der Inhalt in einem Segensspruche oder frommen Wunsche, wie: Gedenke des N. N. zum Glück und Frieden! oder: Es möge gedacht und gesegnet sein N. N.

Die Mehrzahl ist in nabatäischen Lettern geschrieben und müssen die Versafser Heiden gewesen sein; hie und da aber sindet man auch griechische Inschristen, zweisellos christlichen Ursprunges. Nur eine einzige lateinische ist bisher dort aufgesunden worden und das ist die oben gegebene.

Sie ist, wie Mommsen bemerkt,') der Schrift nach aus einer späten Zeit, vielleicht war der Verfasser ein Byzantiner oder ein Semite, der sich stolz fühlte, Kömer zu sein.

<sup>1)</sup> Corp. Inscript. lat., vol. III, pars I, p. 17 (Mr. 86, Arabia).

Wer im heutigen Oriente sich überzeugt hat, mit welchem Selbstbewußtsein ein christlicher Araber, der die englische oder französische Nationalisirung erlangt und etwas europäischen Firniß in einem Collège sich erworden hat, bei jeder Gelegenheit sagt: I am a british subject! oder: Je suis Français! der wird sich ganz gut erklären können, weshalb der zum eines romanus gestempelte Asiate im Wady Mokattab so dünkelhaft und heraußesordernd sein Kömerthum gegenüber seinen früheren Landsleuten hervorheben wollte.

Dies war in der That das Gefühl der romanisirten Fremden noch zur Zeit des sinkenden Römerreiches. Wie stolz, wie hochfliegend mag erst das Herz jenen Barbaren geschlagen haben, die zur Zeit des vollen Glanzes, der größten Herrlichkeit des römischen Namens, durch Erwerbung des römischen Bürgerrechtes in den Schooß der weltbeherrschenden Nation ausgenommen worden waren!

Lange hatte es gedauert, bis Rom sich entschloß, die italischen Bundesgenossen zu befriedigen, wodurch sie des römischen Bürgerrechtes theilhaftig wurden. 1) Aber kaum war dieser Schritt geschehen, so begann eine ähnliche Bewegung in den Provinzen
immer stärker sich fühlbar zu machen. Allerdings nach den örtlichen Verhältnissen nicht überall gleichförmig in ihrem Wesen,
in ihren Zielen und Ersolgen.

Man muß zwischen dem Orient und dem Occident untersscheiden.

Unter den Provinzen des Abendlandes waren Gallien und Spanien die mächtigsten. Vor der römischen Eroberung waren

<sup>1)</sup> Fustel de Coulanges: La Cité antique, 2. Aufi., S. 503 ff.

in diesen Ländern, mit Ausnahme der griechischen Colonien, municipale Einrichtungen so gut wie unbekannt gewesen. Die Kömer riesen sie dort ins Leben und beförderten deren Ausdildung und Befestigung. Größere Städte und Gemeinwesen entstanden schnell unter römischer Verwaltung und die provincialen Municipien waren getreue Copien im Kleinen der römischen Municipalorga-nisation; jedes hatte seinen städtischen Senat, seine aristokratischen Familien, seine städtischen Aemter und Würden, jede Stadt hatte ihren localen Cultus, ihre Stadtgottheit: in Allem gerade so wie die italischen oder griechischen Städte.

Auf diese Grundlagen, die durch sie geschaffen wurden, stützte sich die römische Herrschaft. Durch ein gewisses hierarchisches Berhältniß der provincialen Municipien zu Rom sesselte man sie an das römische Staatswesen und auf diesem Wege wurden sie dessen brauchbare Wertzeuge.

Fe nach der geringeren oder vollständigeren Theilnahme dieser Gemeinwesen an den Vortheilen des römischen Staatsverdandes kann man folgende Classen ausstellen: 1. Bundesgenossen;
biese hatten ihre Regierung und ihre eigenen Gesetze, aber sie
standen in keinem Rechtsverhältnisse mit den römischen Bürgern.
2. Colonien; diese besaßen zwar die bürgerliche, aber nicht die
politische Gleichberechtigung.
3. Städte des italischen Rechtes,
d. i. solche, welchen Rom das volle Eigenthumsrecht über ihre
Ländereien zuerkannt hatte, gerade so, als ob diese auf italischem
Boden gelegen gewesen wären.
4. Städte des lateinischen Rechtes,
beren Bürger nach der srüher in Latium bestehenden Satzung
römische Bürger werden konnten, nachdem sie ein städtisches Umt
verwaltet hatten.

Diese Abstufung schuf tiese, sociale und politische Trennungen, aber allmälig ward es immer üblicher, daß diese provincialen Städte und Gemeinwefen aus einer niedrigen Classe in bie Höhere zugelassen wurden, also von der Stufe der Bundes= genoffenschaft zu jener ber Colonien, bann zum Genuffe bes itali= schen und endlich des lateinischen Rechtes. War diese höchste Stufe erreicht, so gingen die maßgebenden Familien eine nach ber andern in den römischen Bürgerstand ein. Und das brachte ihnen den Vollgenuß der politischen und bürgerlichen Rechte. Es gab aber in ben Barbarenländern kein höheres Ziel bes Ehr= geizes, als römischer Bürger zu werden. Der Fremde, dem dies gelang, war auch hiemit Römer geworden mit Herz und Seele. Seine angestammte Nationalität warf er weg wie ein abgetragenes Rleid. In Griechenland und in den zum griechischen Culturfreis gehörigen Ländern nahmen die Dinge einen ähnlichen Verlauf, ungeachtet ber vom Abendland beträchtlich verschiedenen Sachlage.

Die Römer fanden bei der Eroberung schon ein hochentswickeltes Municipalwesen vor. Die neuen Gebieter ließen est nicht nur unverändert, sondern gewährten demselben auch die größte Freiheit der Bewegung.

Das leicht erregbare Volk ber Griechen mit seiner lebhaften Phantasie begeisterte sich balb für die Größe Roms. Bielleicht trug hiezu auch die kühle Berechnung der Vortheile bei, die sich aus den neuen politischen Verhältnissen sür sie ergaben. Die hohe Gesellschaft in Rom war ganz griechisch gebildet, und gesschmeichelt darüber, aber auch hieraus Gewinn ziehend, konnten die Griechen mit Recht für die neuen Herrscher schwärmen. Roma, als Göttin gedacht, erhielt in vielen griechischen Städten

ebenso Tempel und Cultus wie der "göttliche Cäsar". Schnell lernte man die nützliche Seite des römischen Bürgerrechtes kennen und schäten. Die Kaiser bewilligten es dem Einen aus Gnade, die Anderen erkausten es; wer drei Kinder gezeugt oder wer in gewissen Truppengattungen gedient hatte, erhielt das römische Bürgerrecht, und manchmal genügte es ein Schiff erbaut und mit Getreide nach Kom befrachtet zu haben. Ja Mancher verstauste sich als Sklave an einen Kömer und ließ sich dann von ihm die Freiheit schenken, denn der in gesetzlicher Form von einem Kömer Freigelassene hatte Anspruch auf das römische Bürgerrecht. Hatte man es aber erlangt, so schied man aus dem heimatlichen städtischen Gemeindeverdande, man gehörte demselben nicht mehr an und konnte nicht mehr zu den Gemeinde-lasten herbeigezogen werden.

So schieden die Reichsten und Angesehensten nach und nach aus dem städtischen Verbande aus und wurden römische Bürger. Die alten municipalen Institutionen verkamen mehr und mehr und nach einer gewissen Zeit erfolgte die Aufnahme der Stadt selbst in das römische Bürgerrecht.

So, allmälig aber unaufhaltsam, bezog das Römerthum immer weitere Gebiete ein in seinen nationalen Machtkreis. Endlich erfolgte ein kaiserliches Decret, welches alle freien Männer für römische Bürger erklärte. 1)

Auf diese Art ward der im Laufe der Jahrhunderte vollzogenen politischen und nationalen Umgestaltung die letzte Weihe ertheilt.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich erfloß das Decret unter Caracalla und hatte wesentlich finanzielle Ziele. Bgl. Fustel de Coulanges, La Cité antique, S. 507, 508, Note.

Das Enbergebniß bieser Thatsachen war ein festes Ansschließen der Provinzen an Rom und die römische Staatseinheit. Nur der Grieche, auch wenn er das römische Bürgersrecht besaß, blieb Grieche in Sitte und Sprache und Denkart: er ward nie Lateiner. Seine überlegene Cultur brachte es mit sich, daß er seine Nationalität nicht verläugnete. Der Gallier hingegen, der Iberer, der Ligurer, der Afrikaner, und wie sie sonst alle hießen die Völker zweiten Ranges, besaß nichts, das er der überwältigenden Cultur Roms hätte entgegenstellen können. Für den Kömer war er ein Barbar, während der Grieche als sein älterer Bruder, als sein Lehrmeister in den Künsten und Wissenschaften des Friedens anerkannt ward.

So kam es, daß in Gallien und Iberien, wie in der Provinz Afrika der römische Einfluß die Romanisirung der städtischen Bevölkerung zur Folge hatte, daß allmälig die heimische Sprache und Sitte zurückgedrängt wurden.

Die Provinzen wurden römisch nicht nur politisch, sondern auch in Sprache, Bilbung und Sitten.

Die ganz verschiebenartigen Völker, welche, unter der römischen Herrschaft vereinigt, allmälig in der eben geschilberten Weise ihre Nationalität und Sprache aufgaben, liefern uns den Beweis, daß es allerdings Hebel gibt, die stärker wirken als das oben besprochene Gesetz der Anziehung des Gleichartigen, Stammesverwandten und der Abstohung des Fremden. In dem gegebenen Falle waren diese Hebel: das Gesühl der Selbsterhaltung, der größeren Sicherheit, der materiellen und politischen Vortheile. Hinzu kam noch das Bewußtsein der eigenen Ohnmacht, der römischen Uebermacht, der Chrgeiz der herrschenden Nation

anzugehören, der Eintritt in den Genuß aller hiemit versbundenen Rechte.

Es kann bemnach sehr wohl der Fall vorkommen, wo ein Staat auf fremde, einer andern Nationalität angehörige Bestandtheile eine Anziehungskraft ausübt und sie mit sich versbindet, doch nur dann, wenn die materiellen Vortheile, die er bietet, die moralische Befriedigung, die er gewährt, stärker sind als die abstoßende Kraft des nationalen Gefühles, das gegen die Ausopferung der eigenen Sprache und Sitte und die Ansnahme fremder Sprache und Sitte sich sträubt und widersetzt.

So kann man, um ein neueres Beispiel anzusühren, getrost behaupten, daß der Elsaß nie in solchem Maaße der französischen Staatsidee sich angeschlossen hätte, wenn Frankreich nichts Anderes gethan hätte, als im Sinne Ludwigs XIV. sortzuregieren, der strenge Ordonnanzen erließ, um den amtlichen Gebrauch der deutschen Sprache, ja sogar die deutsche Kleidung zu verdieten. Was die Bevölkerung von Elsaß-Lothringen für Frankreich gewann, das war nächst der Thätigkeit des katholischen Clerus der überwältigende Eindruck der Macht, das stolze Selbstebewußtsein des Franzosenthums, der unwiderstehliche Zauber der großen Ereignisse der französischen Reformen und Siege, die Anziehungskraft der modernen Rechtsverhältnisse, im Vergleiche zu den mittelalterlichsendlen Zuständen des damaligen Deutschsland. Der Code Napoléon allein wirkte durchgreisender als all' die despotischen Ordonnanzen Ludwigs XIV.

# Innere Begenfätze.

Pas Reich der Cäsaren war also trot seiner Ausdehnung durch die allmälig um sich greisende Verschmelzung der Provinzen mit dem Centrum, durch die Durchdringung mit dem römischen Staatsgedanken mehr und mehr, so weit dies eben bei so großen Verschiedenheiten möglich war, geeinigt und innerlich befestigt worden.

Doch unterbessen bereiteten sich entgegengesetze Kräste vor, die es in den Grundsesten unterwühlten. Sie waren moralischer Natur. Die alte Bolksreligion, bei allen antiken Staaten, ja selbst noch dei manchen modernen, ein mächtiges Bindemittel, das aber immer dei sortschreitender Civisisation sich abschwächt und durch andere moralische Kräste verdrängt werden muß, war mehr und mehr wirkungsloß geworden. Der alte Glaube war sogar in offenen Widerspruch mit der innersten Ueberzeugung des größten Theiles der gebildeten Classen gerathen. Das heidnische Religionssschieben und Legenden Vieles, was in einem verseinerten Zeitalter Ansloß erregen mußte. Die Moral, die sittliche Lebensanschauung ist aber setzs eine Frucht der Zeit und Civisisation. Sie ist nicht etwas an und für sich Bestehendes, etwas unter allen Umständen Gleiches. Der kategorische Imperativ der Seitstlichseit ist der uns

trennbare Begleiter ber Cultur. Um sich davon zu überzeugen, genügt es, einen Blick zu werfen auf den Menschen vor seinem Eintritte in die Schule der Civilisation.

In seiner Reise zur Erforschung der Wüste Ahkaf in Südsarabien erzählt Baron Wrede den nachstehenden Vorfall: 1)

Ein alter Beduine befahl seinem Sohne, einem Anaben von zehn Jahren, die Kameele herbeizuholen. Dieser aber blieb ruhig beim Feuer sitzen und stöberte mit einem Stocke in ben Rohlen. Als der Befehl wiederholt ward, antwortete er, der Alte möge sie selber holen. Dem Alten riß die Gebuld und er gab seinem ungehorsamen Sohne einen Backenstreich. Aber in bemselben Augenblicke hatte ber Bube seine Dschembine (Dolch) gezogen und seinem Bater in die rechte Seite gestoßen, worauf er hundert Schritte fortlief und dann stehen blieb. Der Vater ergriff, trot der erhaltenen gefährlichen Wunde, sein Gewehr, zündete die Lunte an und zielte nach seinem Sohne, der auch mit der größten Kaltblütigkeit die Kugel erwartete. Doch übermannte den Bater die Liebe zu seinem Sohne, denn nachdem er einige Secunden in Anschlag gelegen, senkte er sein Gewehr mit ben Worten: Nein, er ift ein Mann! Dann bat er seine Gefährten, seinem Sohne zu sagen, daß er nichts zu fürchten habe und zurücktommen könne. Der Bube kam auch ohne Scheu zurück, jedoch ohne ein Wort des Bedauerns oder der Reue seinem Vater zu sagen, holte die Kameele, belud sie mit Hilse der Anderen und setzte seinen Bater, der mittlerweile verbunden ward, auf

<sup>1)</sup> Reise in Arabien. Herausgegeben von Maltan, Bb. II, S. 238. Braunschweig 1873.

eines berselben; alles dieses aber mit einer Gleichgiltigkeit, als wäre nichts Besonderes vorgefallen. Reiner der Beduinen dachte nur im Entserntesten daran, dem Sohne Vorwürse zu machen, im Gegentheile, sie schienen die That des Knaben ganz natürlich zu finden. Einer, den ich frug, was denn nun für eine Strafe den Knaben erwarte, gab mir zur Antwort: "Gar keine, wenn ihn nicht sein Oheim umbringt." Kurze Zeit darauf starb der Alte.

Der nächstliegende Schluß, den wir aus diesem Vorfalle zu ziehen berechtigt sind, ist wohl der, daß der Begriff von Recht und Unrecht, Gut und Böse, überhaupt die Auffassung von dem, was wir Moralgesetz nennen, außerordentlich verschieden ist und sich gänzlich nach der Bildungsstuse der Einzelnen oder der ganzen Völker richtet.

Der Vatermord ist bei allen civilifirten Völkern das fluchwürdigste aller Verbrechen, aber diese Beduinen faßten die Sache
ganz anders auf; sie sahen darin einsach einen Vorfall, der die
zwei Vetheiligten allein anging; daß der Knabe die ihm durch
die Maulschelle angethane Schmach sofort durch einen Dolchstoß
rächte, sinden sie nicht blos ganz natürlich, sondern sogar männlich, ja der tödtlich getroffene Vater ist derselben Meinung, und
der einzige menschliche Zug ist der, daß er sich nicht entschließen
kann, seinen Sohn niederzuschießen. Strase erwartet den Knaben
gar keine, außer wenn der nächste Anverwandte, der Bruder des
Ermordeten, an dem Jungen, seinem Keffen, die Blutrache vollziehen wollte.

Es mag ein anderes Beispiel hier noch angeführt werden. Das altgermanische Recht gestattete dem Sohne, seine alters= schwachen Eltern auszusetzen und dem Hungertode preiszugeben. Diese bei den Standinaviern und im nördlichen Deutschland, ebenso wie bei den alten Slaven nachgewiesene Sitte kennt auch das indische Alterthum. Sie kommt auch bei Eraniern, Baktrern, Kaspiern und Massageten vor. 1) Ob jene Ansicht Berechtigung hat, welche hierin einen den Alten geleisteten Liebesdienst sehen will, lasse ich dahingestellt sein. Daß dieser Brauch bei vielen alten Bölkern sich findet, ist längst bekannt. Bon den Kömern berichtet Cicero: et sexagenarios a ponte dejiciedant.2)

Immer werben wir hierin einen Ausbruck ber größten Rohs beit und Gefühllofigkeit erkennen burfen.

Was kann uns verabscheuungswerther erscheinen, als das Eheweib dem verstorbenen Gatten zu opfern und es ihm in den Tod nachzusenden? Dennoch war diese Sitte, die in Indien sich bis auf unsere Tage erhalten hat, im Alterthume allgemein verstreitet: sie herrschte nach Herodot bei den thrakischen Bölkern, nach Mela dei den Geten, ebenso dei den Schthen, wie auch unter den Hellenen (Pausanias 4, 2), nach Procopius dei den Herusen, dei den Standinaviern und im deutschen Alterthume, wie dei den Slaven allgemein und insbesondere dei den heidenischen Russen, wo ein Gesandter des Chalisen Moktadir im Jahre 921/922 Chr. selbst einer solchen Verbrennung beiwohnte und ausschlichen Gebräuche bestehen noch dei zahlreichen rohen Stämmen, wo die Hinschlachtung der Frauen und Stlaven des Verstordenen zu den üblichen Trauerseierlichseiten gehört.

<sup>1)</sup> Zimmermann: Altindisches Leben, S. 328. Berlin, 1879.

<sup>2)</sup> Cic. pro Sexto Rosc. c. 35.

Bei den Arabern vor dem Islam war das Lebendbegraben der Mädchen nicht selten, und zwar nicht blos unmittelbar nach der Geburt, sondern selbst wenn sie schon einige Jahre alt waren. Erst durch den Islam ward diese grausame Gewohnheit abgestellt.

Menschenopfer finden wir bei den meisten alten Bölkern, Indern, Griechen und Römern. In Griechensand hielten sie sich in Arkadien im Lykaiongebirge bei dem Feste Lykaia bis in die Zeit des Pausanias, bei den Römern bis auf Augustus, der dreihundert Perusiner dem Divus Julius opserte.

Nach und nach drängt die höhere Cultur solche barbarische Sitten zurück. Man ersetzt die Menschenopser durch Thieropser, durch leblose Gegenstände, oder dort, wo der alte Aberglauben zu sest wurzelte, gab man doch dem Opser Gelegenheit zur Flucht. Bei den Kömern begann man zu den Opsern nur Berbrecher zu nehmen; seit Junius Brutus opserte man am Feste der Compitalien, wobei früher Kinder dargebracht wurden, nur mehr Mohn= oder Knoblauchsöpse, "ut pro expitibus capitibus supplicaretur".

Man sieht, daß allmälig die milbere Uebung durchdrang. Dieser Umschwung, der bei den verschiedenen Böltern im Lause der Zeiten stattsand, kann doch nicht anders gedeutet und erklärt werden, als daß die Fortschritte der Cultur immer mehr die edleren Gefühle weckten, eine höhere Auffassung der Menschenswürde verbreiteten und die Macht des alten Aberglaubens brachen.

<sup>1)</sup> Sueton: Vita Octavii c. 15.

Was ift aber die Moral Anderes als das mehr und mehr zum Bewußtsein gelangte Gefühl der allgemeinen Menschenpflicht gegen sich selbst sowohl als gegen den Nebenmenschen?

Mit der Verfeinerung der Gefühle und der gesteigerten, durch die Fortschritte der Civilisation gesörderten Empfindsamkeit, mit der höheren Ausdildung der socialen Anlage des Menschen schwang man sich zu einer humanitären Denkart empor.

Die Moral, ohne welche die menschliche Gesellschaft ebenso wenig bestehen könnte wie ohne Pflichtgefühl, ist ein Product der socialen Entwicklung. In den Ansängen der menschlichen Gesellschaft ist sie roh, unmerklich, kaum zu erkennen. Sie hebt sich und wächst mit dem Fortschritte der Cultur.

Der Wilbe ift wie ein Kind, und zwar ein sehr böses. Ia er steht tieser als jedes Kind einer Epoche höherer Bildung. Er kennt nur sein Ich, seine rohen, unbändigen Triebe beherrschen ihn vollkommen. Er kann nicht objectiv, sondern nur subjectiv denken; er hat noch nicht gelernt zu vergleichen und zu beobachten. Mit dem ersten Zusammenleben in der Gesellschaft beginnt die Lehrzeit des Wenschen. Das eigene Ich muß sich vielsach dem Ich der Anderen anbequemen und fügen. Der Schwächere sühlt die Kraft des Stärkeren. Einer ist auf den Anderen angewiesen. Der Egoismus des Naturmenschen wird auf diese Art zuerst gezwungen, gewisse Grenzen zu achten. Ansangs ist es die Furcht, welche ihn dazu zwingt, allmälig wird eine Gewohnheit daraus.

So erheben sich unsichtbar, aber immer stärker die ersten moralischen Schranken: die ersten, im Laufe der Generationen immer mächtiger werbenden Fessel der socialen Ordnung. Der Mord ist bei vielen wilden Bölsern eine ruhmvolle That. Wenn aber das Gesetz der Blutrache hinzutritt, wird die Furcht davor schon eine Schranke gegen zu häusige Morde bilden. Und auf einer höheren Stufe der Cultur wird die Strase auf Mord allmälig durch die Uebung eine höhere Weihe erlangen und den Mord als ein Verbrechen kennzeichnen. Dasselbe gilt noch stärker von allen gegen die Lockerung der Familienbande gerichteten Handlungen, die schon in den ersten Anfängen der Cultur streng geahndet wurden.

Bei weiterem Fortschritte lernt der Mensch immer mehr von sich selbst abstrahiren. Er lernt objectiv urtheilen. Wenn er Schmerz verursacht, wird er sich eine Vorstellung machen können von der Empfindung, die er hätte, wenn er selbst davon betroffen würde. So wird das Mitgesühl rege. Und hiemit ist der entsscheidende Schritt gethan.

So erklärt sich das allmälige Verschwinden alter, blutiger oder barbarischer Gebräuche. Den Beweis für die Richtigkeit des Gesagten liesert die Thatsache der fortschreitenden Verseine-rung des Gesühles und der Empfindung dei den alten Cultur-völkern. Man beginnt sich des Loses der Sklaven anzunehmen. Schon vor Aristoteles bildete deren Stellung den Gegenstand geslehrter Erörterung. Es gab Solche, welche die Herrschaft über den Sklaven als etwas Widernatürliches bezeichneten, denn von Natur aus sei zwischen den Menschen kein Unterschied und nur durch menschliche Satzung sei der eine frei, der andere unfrei. 1) Und Plautus läßt in einem Stücke einen Sklaven zu einem freien

<sup>1)</sup> Aristoteles: Politif I, 2. 3.

Manne sagen: Ich bin ein Mensch wie bu! ') Juvenal tabelt aufs Schärsste Jene, die ihre Sklaven hart und grausam behansbeln, die ihnen eine Tunica versagen, wenn es kalt ist, welche für den geringsten Verstoß sie einkerkern oder geißeln lassen, Jene, denen der Schall der Peitschenhiebe angenehm in die Ohren klingt, wie der Gesang der Sirenen, denn die Seelen der Sklaven und die unsere, sagt er, sind aus denselben Elementen gebildet (Sat. XIV, 15).

Welches seine, tiese Gesühl liegt nicht in dem, was dersselbe Dichter über die sittliche Erziehung der Kinder sagt: "Entserne von der Schwelle, wo dein Kind heranwächst, Alles, was sein Ohr oder sein Auge verlegen könnte. Halte von dort leichtsertige Frauen ab! Fern seien von da die nächtlichen Gesänge und die Parasiten! Wenn du eine schmähliche Handlung zu besgehen im Begriffe bist, denke an die Unschuld deines Sohnes, und in der Gesahr, der Versuchung zu erliegen, möge der Gesanke an dein Kind dich beschützen!" (Sat. XIV, 44).

Und Aehnliches lehrt schon nicht minder nachdrucksvoll Aristoteles.  $^2)$ 

Nicht soll man Böses mit Bösem vergelten, sagt Juvenal (Sat. XIII, 190), man überlasse ben Schuldigen seiner Reue, "diesem Schergen, ben er Tag und Nacht im Busen trägt" (XIII, 195).

Diese Beispiele ließen sich noch weitaus vermehren. Doch bas Gesagte bürfte genügen. Solche feine Gefühle, eine so eble

<sup>1)</sup> Afinar. II, 4. 83.

<sup>2)</sup> Politif VII, 15.

moralische Richtung sind die Frucht einer langen Culturarbeit, nicht etwa priesterlicher Geistesdressur. Der Mensch trägt seine Offenbarung in sich und diese ist die beste, nur dauert es lange, bis er sie lesen und verstehen lernt.

Unter dem Einflusse griechischer Weisheit war in das harte, strenge Römerthum ein Zug der Humanität gekommen, der dem früheren Geschlechte gänzlich fremd war. "Die Menschen sind alle desselben Ursprungs und schulden sich gegenseitig Hilfe und Unterstützung; die Natur schreibt dem Menschen vor, seinem Nächsten Gutes zu thun, wer immer er sei, und zwar aus dem Grunde, weil er Mensch ist wie wir." 1)

Aber wie immer bei dem Uebergange zu einer höheren Stuse der Cultur blieben überaus zahlreiche Trümmer der früsheren Rohheit und Ueberreste der alten Vorurtheile zurück. Auch ward die neue, höhere Moral nicht popularisirt, sie durchdrang nicht die Massen, sondern blied das Eigenthum der Gebildeten. Das Recht, seine Kinder zu tödten, scheint erst im Zeitalter der Antonine beseitigt worden zu sein. Trozdem blied das alte Herskommen in Uedung und erst durch die christlichen Kaiser ward es gänzlich abgeschafft. Ja Seneca, der sein sühlende Philosoph, in dessen Schriften man sogar christliche Einslüsse demerken wollte, scheint es ganz natürlich zu sinden, daß man schwächliche und krüppelhafte Kinder ertränke! 2)

So sehen wir benn ein höheres Sittlichkeitsgefühl nur lang= sam und mühsam aus ber alten Robheit sich emporarbeiten.

<sup>1)</sup> Cic. de offic. III, 6.

<sup>2)</sup> Boiffier: La Religion Romaine, Baris, 1874, II, 203 ff.

2

In demselben Maße, als die Gefühle sich verseinerten und die moralisirende Richtung sestere Wurzel faßte, gerieth man aber in immer unversöhnlicheren Widerspruch mit der alten heidnischen Religion und ihrem Cultus. Der Polythersmus und seine Ceremonien waren längst schon veraltet und den jüngeren Generationen entsremdet, ja sie waren zum Gespötte der geistreichen Kreise, der seinen Gesellschaft und der Literaten geworden. Die alten Göttersgeschichten erklärt Horaz für höchst unsittlich und abgeschmackt, als "peccare docentes historias" (Od. III, 7, 19); Seneca sagt, es gebe kein Laster, das sie nicht rechtsertigen, denn sie lehren nur der Sittlichkeit sich entschlagen.

Eine allgemeine Ernüchterung, eine tiefgehende Verstimmung durchdrang so die alte Welt, die Ideale der Kindheit waren versblaßt, die herrlichen phantastischen Göttergestalten waren ihres zaubervollen Schimmers beraubt, aus dem seierlichen Halbdunkel der Tempel ins Sonnenlicht des hellen Tages hervorgezogen worden. Man hatte sie verlacht und verhöhnt, und neben diesem Schiffbruche des religiösen Gefühles war mit der Entsaltung des Cäsarismus auch auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens jeder ideale Schwung, jede freie Regung erdrückt worden. Aber die Menschheit kann ohne Ideale nicht bestehen: nimmt man ihr die alten, so sucht sie sich neue.

In der chriftlichen Lehre war ein solches gegeben. Der abssolute Gottesglauben, mit seiner aus dem Inneksten des semistischen Geistes geschöpften Bestimmtheit und Sicherheit, die alle

<sup>1)</sup> Seneca: De vita beata 26, 6; Boissier: La Religion Romaine II, 421.

Classenunterschiede ausgleichende socialistische Färbung, vor Allem aber die so überaus glücklich gewählte popularisirende Richtung, nicht minder als die erhabene Einsachheit der evangelischen Moral, brachten ein neues Element des sittlichen Lebens in die der Bersumpfung verfallene antike Gesellschaft.

Eine eifrige Propaganda verbreitete ihre Fäben nach allen Richtungen. Keine Verfolgung konnte ihr Einhalt thun. Schritt für Schritt wich das Heidenthum zurück. So weit die Grenzen der griechischen und römischen Cultur reichten, drangen die Sendboten des Evangeliums vor, nach Gallien, Spanien, Afrika ebenso wie in die Länder des Ostens. Ja die neue Lehre verbreitete sich sogar zu den außerhalb der Grenzen des Kömersreiches lebenden Barbarenvölkern.

Indem eine Religion auf diese Art allmälig zur Geltung kam, welche die Unterschiede des Standes und der Nationalität aushob, ward der nationale Gedanke mehr und mehr zurückgedrängt. Hiemit traf der politische Verfall des römischen Reiches zusammen. Die Wacht des Staates ruhte in der Person des Kaisers und stützte sich nicht mehr auf die Wasse des Volkes und eine große nationale Idee, sondern nur allein auf die Treue und Tapserkeit der Legionen, welche aus der Witte der Varbarens völker sich verstärkten. Der altrömische Geist war auch hier gesschwunden. Als endlich die jungen, kräftigen Varbarenvölker das Reich ernstlich zu bedrängen begannen, erlag es nach längeren Kämpsen ihrem Ansturme. Es brach zuerst in zwei Hälsten, die östliche und westliche, und diese letztere ward in kurzer Zeit die Beute der germanischen Eroberer.

### VI.

## Junge Bolker.

Mit dem Kalle der römischen Macht ist das Ende der alten griechisch=römischen Cultur gekommen. Durch ungefähr ein Jahrtausend hatte sie eine großartige Rolle gespielt. nun zum Abschlusse gelangt, benn wenn auch das oftrömische Reich noch den alten historischen Zusammenhang mit dem Römerthume wahrte, so hatte es doch seit dem Siege des Christenthums bem alten römischen Geiste sich ganglich entfrembet. Das weströmische Reich aber ward eine Beute der Barbaren und diese waren durchaus germanischen Stammes. In Gallien waren verschiedene germanische Stämme eingedrungen, unter welchen die kriegerischen Franken bald die entschiedene Obmacht gewannen. Italien war wiederholt von germanischen Eroberern mit Krieg und Verwüstung heimgesucht worden. Gin oftgothisches Reich entstand und Theodorich betrachtete sich als Beherrscher der Römer und Gothen, nahm ben Burpur als Abzeichen seines Rönigthums an, das allerdings nicht lange dauerte, aber nochmals erfolgte bie Bilbung eines germanischen Staatswesens: bas Longobarden= reich entstand im Norden der Halbinsel am Fuße der Alpen.

Die iberische Halbinsel ward von Bandalen, Sueven, Alanen besetzt und schließlich von den Westgothen beherrscht während Britannien eine Beute der Angeln und Sachsen wurde.

Selbst bis an die Küsten Nordafrikas gelangten die letzten Wogen der germanischen Bölkerfluth und es entstand dort das kurzlebige Vandalenreich.

Auf diese Art war gegen Ende des V. Jahrhunderts der ganze Westen Europas dis tief nach Süden von germanischen Bölkern besetzt.

Jeder feineren Cultur baar, aber unvergleichlich tapfer, voll Thatendrang, Lebensluft und Bildungstrieb, fanden diese Bölker in den meisten der von ihnen heimgesuchten Länder römische Sprache und Sitte verbreitet. 1) Die Eroberer gingen hierin bei den Besiegten in die Lehre, gewöhnten sich schnell an die höhere römische Civilisation, schließlich nahmen sie das Christenthum an, brachen mit ihrer nationalen Vergangenheit, geriethen mehr und mehr nicht blos unter den politischen, sondern auch den religiösen Einsluß des christlichen Kom und hierdurch mehr als durch alles Undere erhielt die Romanisirung ihre Vollendung. So in Gallien und auf der iberischen Halbinsel, wo aus der Vermischung der fremden Eindringlinge mit den theilweise romanisirten alten Landeseingebornen, den Kelten und Iberern, Mischvölker von ausgesprochen romanischem Charakter entsprangen.

In Britannien waren römische Cultur und Sprache lange nicht so tief eingebrungen. Die Sprache Roms war nie allgemein

<sup>1)</sup> Jordanis, der Oftgothe, Bischof von Kroton (551), sagt von den Germanen: "Diese tapfersten aller Bölker, welche niemals einen Feind gefunden hatten, der ihnen gewachsen war, wenn sie sich nicht durch gegenseitige Angriffe selbst das Joch bereitet hätten."

verbreitet und hatte nirgends das Keltische gänzlich verdrängt. Dies gelang erst den deutschen Eroberern, die römischen Einstüssen um so weniger zugänglich waren, als das altnordische Heidenthum sich bei den Angelsachsen länger als bei den anderen germanischen Stämmen behauptete.

Es vollzog sich deshalb auch im Gegensatze zu dem, was in Gallien und Iberien vorging, eine allmäsige Germanisirung der Bevölserung. Als später die Jüten an die Seite der Angelssachsen als herrschender Stamm traten, ward der germanische Charakter des Bolkes noch verstärkt und kräftigte sich dergestalt, daß trot der normanischen Einwanderung und ihrer nun zur Alleinherrschaft gelangenden höheren Cultur dennoch der germasnische Bolkscharakter unter der romanischen Ablagerung des Normanenthums wesentlich unverändert, zum Theise sogar in übersraschender Reinheit sich erhalten konnte.

Alles, was von der Cultur des Alterthums sich behauptet hatte, war römisch, und so wie das Christenthum den ausschließelich römischen Charakter angenommen hatte, so hielt auch die Romanisirung der jungen Bölker, der Barbaren, gleichen Schritt mit der Berbreitung der christlichen Lehre.

Die Franken waren das erste unter den germanischen Bölekern, die Angelsachsen die letzten, die das Christenthum annahmen. Dieser frühen Verbindung mit der Kirche von Rom verdanken die ersteren ihre rasche Machtentwicklung. Chlodwig herrschte nicht nur über sast ganz Gallien, sondern auch über die ansgrenzenden deutschen Länder öftlich vom Rhein. Als an die Stelle der Merowinger das ebenso wie diese deutsche Geschlecht der Nachkommen Pippins, des gewaltigen Hausmaiers, trat, schien

unter benselben, von Karl dem Großen an, die römische Cäsarensherrschaft an die Deutschen übergegangen zu sein. Sein Reich umfaßte nicht blos Gallien und Italien, sondern auch den größten Theil Deutschlands.

Das nationale Gefühl war unter den Stürmen der Bölkerwanderung und unter den Geburtswehen der neuen Bölker und Staaten deshalb so stark zurückgedrängt worden, weil die alten Nationen zu Grunde gegangen, die neuen aber noch nicht fertig waren. Die einigende Macht des römischen Christenthums, erhöht durch die enge Verbindung mit dem fränkischen Kaiserthum, durch den Bund zwischen Kaiser und Papst war noch stark genug, die nationale Idee zurückzuhalten.

Doch die Wirren und Kämpfe unter Karls des Großen Nachfolgern führten balb zum Zerfalle des Frankenreichs nach den Nationalitäten. Der Vertrag von Verdun (843) legte hiezu den Grund und nach einer kurzen Vereinigung unter Karl dem Dicken (876—887) brach das fränkliche Reich für immer entzwei. Deutschland und Frankreich gehen nun ihre selbstständigen Wege.

Vierhundert Jahre waren seit dem Sturze des abendläns bischen Kömerreiches verflossen: eine kurze Spanne Zeit im Bölkers leben. An die Stelle der Kömer traten nun junge Völker.

Von diesen waren zwei entstanden aus der Mischung romanisirter Urbewohner mit deutschen Stämmen: die Franzosen und die Bewohner der iberischen Halbinsel; eines, die Briten, war hervorgegangen aus der Mischung keltischer, romanischer und germanischer Bestandtheile, jedoch mit entschieden germanischem Charakter. Aber im Stammlande des Kömerthums, in Italien, entstand durch die Mischung der alten satinischen Bevölkerung mit fremden Stämmen eine neue Rasse mit ausgesprochen roma= nischem Typus. In Deutschland ging aus der allmälig sich be= sestigenden Verbindung der alten, echt deutschen Stämme das beutsche Volk hervor aus seiner alten Stammeszersplitterung.

Aus diesen zwei Gruppen, den Romanen und Germanen, entstand die neue Cultur, und diese große geschichtliche Thatsache beherrschte Europa, beherrscht noch jetzt die Welt und dürste noch bis in serne Zeiten ihre gewaltigen Nachwirkungen fühlbar machen.

#### VII.

### Die Komanen und bie Germanen.

Pleich culturfähig, gleich hochbegabt, sind es doch tiefe Charakterverschiedenheiten, welche diese beiben mächtigken und edelsten Stämme der arischen Rasse trennen. Trop des gemeinssamen Ursprungs und ihrer nahen ethnographischen Verwandtsichaft unterscheiden sie sich fast in Allem: Denkart, Sitte, Fasmilienleben, Charakter, Volksideal, politischer Anlage und in den staatlichen Sinrichtungen.

Die romanischen Bölfer wurden balb vom Geiste des Römerthums so stark durchdrungen, daß sie, besonders in ihrer politischen Gestaltung, in ihrer Geistesbildung, ihrer Denkweise, ihren alten volksthümlichen Ideen sich entsremdeten. Nur in unzugänglichen Bergen, in der Einsamkeit der Wälder hielt sich, mehr oder minder unvermischt, hie und da ein Bruchtheil alter Bevölkerung, wie die Basken in den Phrenäen und die Beswohner der Bretagne. Sonst liefern, außer den historischen Nachrichten, die Inschriften, die Tempelreste, die Ruinen von Theatern und Wasserleitungen, Trümmer römisch angelegter Landhäuser und Bäder, die Mosaiken und Statuen den Beweis für die allgemeine Verbreitung der römischen Civilisation. Rösmisch war auch die gemeinsame Sprache der Gebildeten, des

übermächtigen Clerus und der christlichen Kirche. Schon König Chilperich versuchte sich als lateinischer Schriftsteller und machte Verse, worin er allerdings nach Gregor von Tours, als echter Barbarenfürst, der Prosodie Gewalt anthat.

Und dieser romanische Geist, der damals den keltischen, germanischen oder iberischen Stämmen eingehaucht wurde, zeigt sich noch jetzt deutlich in ihrer geistigen Thätigkeit und in ihrem politischen Leben.

Anders war es bei den der Romanistrung unzugänglich gebliebenen germanischen Stämmen. Unbezwungen durch Rom, dem Christenthume selbst lange widerstrebend, lebten sie in ihrer alten Stamm= und Gauversassung in wilder Freiheit unter ihren Königen, Herzogen und Häuptlingen. Nur das Band der gemeinsamen Sprache, desselben Ursprunges, derselben Sitten und religiösen Gewohnheiten hielt sie nothbürstig zusammen, während Stammessehden, angeborner Unabhängigkeitssinn und altererbte Streitlust nicht selten sie gegen einander bewaffneten.

Die Germanen hatten aus der Urzeit die zähe Anhängslichkeit an die Stammesgliederung, mit einem Worte die parsticularistische Gewohnheit, die Neigung und Anlage für eine föberative Gestaltung ererbt, ganz so wie die Hellenen, im Gegenssate zu dem für das Romanenthum charakteristischen Centralismus.

In den germanischen Bölkern, selbst der Gegenwart, lebt noch unbewußt derselbe Unabhängigkeitssinn, der Particularismus der alten deutschen Gauverbände fort, während die Romanen den herrschsüchtigen, stramm zusammensassenden, autoritativen Sinn der römischen Staatsmänner als geistiges Erbtheil überstommen haben.

In dem rasch erstarkenden französischen Königthum und anderseits den von Stammeshäuptlingen als gemeinsames Obershaupt gewählten römischsdeutschen Kaisern, deren Macht stets durch die einzelnen Stammesfürsten in Frage gestellt werden konnte, sindet dieser große, weltgeschichtliche Gegensaß zwischen Centralisation und Particularismus, zwischen Komanen und Germanen seinen deutlichen Ausdruck.

Erstere wuchsen balb zu selbstständigen Nationen empor mit Ausnahme des bei dem Einsturze des weströmischen Reiches in Trümmer geschlagenen und in Schutt begrabenen Italiens, das gleich der verzauberten Prinzessin des Märchens inmitten der Trümmer alter Herrlichseit in tiesem Schlummer lag, dis das magische Wort: Freiheit und nationale Unabhängigkeit die Kraft des Zauberbannes brach.

Erst das Jahr 1859 brachte Italien die nationale Selbstsständigkeit, während Deutschland seit 1870 zu einer strammeren nationalen Einigung gelangte.

Diese beiben Bölfergruppen, Germanen und Romanen, sind die Träger der Civilisation, der Wissenschaft, der Kunst, die Pioniere der Zukunst. Neben ihnen verschwinden mit Ausnahme der Slaven alle anderen Rassen, die sie ja auch der Zahl nach weitaus überragen.

Die Fülle von Lebenskraft, welche ihnen eigen ist, die gewaltige Ausdehnungskraft, die sie besitzen, zeigt sich an ihren jungen Trieben, an ihren zahlreichen, üppig sich entfaltenden Schößlingen.

Spanien und Portugal, die bis vor wenigen Jahrzehenten ungefähr die Hälfte des großen amerikanischen Continentes ihr

eigen nannten, haben zwar bis auf geringe Reste ober ganz ihren Besitz versoren, aber dort eine Reihe von Töchterstaaten ins Leben gerusen, die durchaus romanischen Charakter zeigen, obgleich er unter dem Einflusse der localen Verhältnisse gewisse selbstständige eigenartige Züge auszubilden beginnt.

Ungleich geringer sind die Erfolge der Franzosen in dieser Richtung, aber die zähe Ausdauer, mit welcher die französische Bevölkerung von Niedercanada an der Sprache und den Sitten des Mutterlandes sesthält, zeigt die nachhaltige, innere Widerstandskraft des französischen Nationalgeistes. Die kleinen Antillen sind französisch geworden, und in jenen Colonien, wo nicht das Klima europäische Ansiedlung ausschließt, vollzieht sich derselbe Vorgang.

Italien hat, troß seiner inneren Zerklüftung, im Mittelalter seine Sprache und Sitte rings an den Küsten des Mittelmeeres verbreitet, und wenn es auch seine levantinischen Colonien verlor, sind dennoch überall Spuren italienischer Handelsthätigkeit, ehe= maliger glorreicher Seeherrschaft und Territorialhoheit, sowie zahlreiche, allerdings nicht mehr mit dem Mutterlande politisch verbundene Handelscolonien zurückgeblieben.

Und sogar der verlassenste Zweig der romanischen Rasse, in der ungünstigsten Lage, eingekeilt zwischen Slaven und Mascharen, die Rumänen, haben sich nicht blos behauptet, sondern auch unter einem hochbegabten Fürsten einen ehrenvollen Plats im Kreise der europäischen Nationen zu erringen gewußt und scheinen berufen in Zukunst eine nicht unwichtige Stellung einsnehmen zu sollen.

So gingen aus der römischen Nation und ihrer Verbindung mit den Barbaren, als secundäre Bildungen, die romanischen Bölker hervor und diese selbst wuchsen im Laufe der Zeiten zu solcher Kraft empor, daß sie ihrerseits neue Völker tertiären Grades ins Leben riesen.

Mit bieser Kraftäußerung scheint aber die schöpferische Thätigkeit des romanischen Stammes, wenigstens für eine Weile, zum Stillstand gekommen zu sein. Auch ist es nicht unwahrscheinlich, daß innerhalb der romanischen Rasse eine Verschiedung sich vollzieht: Spanien und Portugal sind mehr oder weniger erschöpft und auch Frankreich bleibt in der Bevölkerungszunahme auffallend zurück, während Italien, dieses alte Culturland, plößelich verzüngt in überwallender Volkskraft, fortwährend beträchteliche Ueberschüsse seiner Bevölkerung abzugeden im Stande ist. In Südamerika, im Oriente, an der nordafrikanischen Küste zählen die italienischen Ansiedler nach vielen tausenden, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß aus der italienischen Auswansderung im Lause der Jahre, bei richtiger Leitung, größere poslitische Neubildungen italienischer Sprache emporwachsen könnten.

Großartig zeigt sich, selbst wenn auch nur in so flüchtigen Umrissen gezeichnet, die Lebenskraft, die Culturarbeit der romanischen Bölker, aber die Leistung der germanischen Stämme ist nicht geringer, ja in mancher Hinsicht ist sie jener noch überlegen.

Britannien, das unter der Kömerherrschaft einer wenigstens in den Städten nicht erfolglosen Romanisirung unterzogen worden war, mußte, als unter Theodosius die römische Macht dort zum Falle kam, von der römischen Besahung geräumt werden und ward nun die Beute der Angeln und Sachsen, die von den Eingebornen selbst zum Schutze gegen die kriegerischen

Schotten herbeigerusen worden waren. Später kamen gleichfalls als Eroberer Dänen und Jüten, die das germanische Element verstärkten. So besestigte sich die neue Nationalität und erlangte solche Widerstandskraft, daß selbst die normanische Eroberung, obgleich sie neuen romanischen Zuzug brachte, dennoch den germasnischen Grundcharakter der Bevölkerung nicht mehr zu ändern vermochte, wenn auch starke romanische Bestandtheile in der Sprache sich ablagerten.

Und diese aus der Vermischung der Angelsachsen mit den alten Bewohnern hervorgegangene secundäre Nation befestigte immer mehr und mehr ihre Herrschaft. Nur in den schottischen Bergen, sowie in Wales und Irland hielt sich die alte Sprache, als Volksdialekt.

Das auf solche Art ins Leben getretene englische Volk entwickelte, begünstigt durch die insulare Lage, seine Sprache, Denkart und seinen eigenthümlichen Rassentypus in der ersolgereichsten Weise. Früh schon begann es als kühnes Seekahrervolk das Meer zu durchkreuzen und gelangte Schritt für Schritt zu der unvergleichlichen Machtentwicklung, die es heute besitzt, wodurch es die größte Colonialmacht der Welt geworden ist. Bald saßte es sesten Fuß in fernen Welttheilen und in der Begründung von Niederlassungen, die schnell zu beispielsloser Blüthe gediehen, kann es nur wit Hellas verglichen werden.

Und diese Colonien, denen es die größte Freiheit gewährt, nachdem es durch die Losreißung der nordamerikanischen Staaten die Schädlichkeit des Zwanges kennen gelernt hatte, nehmen fort und sort die überschüssissen Volksbestandtheile des Mutters landes auf, benen dort das fruchtbringendste und ersprießlichste Feld der Erwerbsthätigkeit eröffnet wird. 1)

In bemselben Maaße, als die Colonien emporblühen, gewinnt das Mutterland an Reichthum und Wohlhabenheit. Diese glückliche Wechselbeziehung bewahrt zum großen Theile England vor den politischen und socialen Krisen, denen die continentalen Staaten ausgesetzt sind, und man wird unwillkürlich an das erinnert, was Aristoteles von den Karthagern und ihrer Bersassung sagt: "den mißlichen Folgen einer solchen oligarchischen "Berkassung entgehen die Karthager dadurch, daß sie immer von "Zeit zu Zeit einen Theil der Volksmasse durch Aussendung "in die (unterworsenen) Städte zu Wohlstand kommen lassen,

<sup>1)</sup> Aber um die englische Colonialpolitit richtig zu verstehen, muß man unterscheiden zwischen ihrem Berhalten in uncivilifirten Ländern und folchen, wo die Engländer mit alten Culturvölkern in Berührung tommen. In ben ersteren entfaltet sich auf bas Glanzendste ihr colonisatorisches Talent; aber ganz anders ift bie Sache im zweiten Falle. In Berührung mit alten Culturvölfern, die ber Engländer sich unterwirft, und wo es sich um die Berwaltung eines größeren Gebietes handelt, tritt er gewaltthätig und rucksichtslos auf; folche Länder beutet er einfach aus, die einheimische Industrie wird durch den englischen Import zu Grunde gerichtet, zahlreiche hochbefoldete Sinecuren für Engländer werden auf Rosten des Landes geschaffen und auch die vielgerühmte britische Freiheit bedeutet nicht viel für die Eingebornen. Das Borgehen der Engländer in Aegypten ist bezeichnend hiefur: fie haben sich bisher unfähig erwiefen bas Land administrativ, politisch, militärisch ober financiell zu reorgani-Auch aus Eppern liegen mir Nachrichten vor, welche die britische Abministration entschieden verurtheilen.

"benn dadurch heilen sie die Uebelstände und bewirken die Dauer "ber Berfassung.")

Eine ganz wunderbare Lebenstraft der Nation findet ihren Ausdruck in dem auffallend starken jährlichen Ueberschusse der Geburten, der eine beständige, große Auswanderung und Colonisation ermöglicht, wodurch das riesige Anwachsen der Colonien sich erklärt.

Und so groß ist die unerschöpfliche Lebenskraft Englands, daß es seine größte Colonie, die nordamerikanischen Staaten, verlieren konnte, ohne durch den Verlust in seiner Weiterent- wicklung ausgehalten zu werden. Ja noch mehr: aus diesen nordamerikanischen Colonien bildete sich allmälig unter massen- haster Einwanderung der durch die Ungunst der heimatlichen Verhältnisse gezwungen ihr Vaterland verlassenden Deutschen ein neuer Staat von sabelhaft rascher Blüthe und Wachtentsfaltung: "die amerikanische Union".

Eine neue, selbstständige, ihre nationale Eigenart festhalstende und hiedurch, trot der gemeinsamen Sprache, ihre volle Unabhängigkeit behauptende Nation, um so zu sagen, tertiärer Bildung, löste sich vom alten englischen Stamme ab, der seitdem nur um so kräftiger blüht. Und der neue Trieb überholte an Zahl, Macht und materieller Entwicklung schon fast den alten Stamm.

Das, was in biefer Richtung die anderen germanischen Stämme geleistet, ist groß, aber es tritt bennoch weit zurück gegen die Erfolge der Angelsachsen.

<sup>1)</sup> Aristoteles: Politif II, 8, 9.

Die standinavischen Bölker, gesichert durch ihre geographische Lage, konnten sich schon von den frühesten Beiten her ungestört entwickeln und gaben deshalb von Beit zu Beit Beweise einer mächtigen Thatenlust und eines kühnen Unternehmungsgeistes.

Auf kleinen Schiffen segelten die nordischen Männer weit übers Meer und trieben nicht nur Seeraub, sondern brandsichatten und besetzten die Hafenplätze, drangen, von der See die Ströme hinaufrudernd, weit ins Binnenland vor.

Diese kühnen, allen Gefahren trozenden Schaaren unter ihren Seekönigen dehnten ihre Fahrten bis ins Mittelmeer aus. Sie besetzen den später nach ihnen unter dem Namen der Normandie bekannten Landstrich, wo sie bald durch Annahme des Christenthums und Verschmelzung mit der romanischen Einswohnerschaft einer höheren Cultur entgegengeführt wurden.

Bon der Normandie aus eroberten sie England und gründeten dort eine neue Staatsordnung, ebenso wie sie in Unteritalien und Sicilien sesten Fuß saßten und dort normansnische Fürstenthümer errichteten. Selbst gänzlich romanisirt, brachten sie doch in die romanische Welt nordische Kriegslust und kühnen Unternehmungsgeist.

Sogar nach Rußland behnten die nordischen Männer ihre Eroberungen aus. Unter dem Namen der Waräger eroberten sie das Land vom Paipus-See dis zum Weißen Meere, drangen bald dis Kiew und machten die Byzantiner vor ihrem Schwerte zittern. Aber der Zahl nach weit hinter den Slaven zurück-stehend, nahmen sie allmälig deren Sprache und Sitte an. Doch der Name "Kussen" ist eine Hinterlassenschaft der Waräger.

Bis Constantinopel streisten normanische Schaaren und im IX. Jahrhunderte dienten Waräger in der Leibwache des Kaisers von Byzanz.

Ein muthvolles, seefahrendes Volk sind sie bis jetzt geblieben, wenngleich sie in die allgemeine Geschichte Europas nur vorübergehend eingreifen konnten. Schweden konnte nur für kurze Zeit die Stellung als nordische Großmacht behaupten.

Aber in der politischen Entwicklung, in der allgemeinen Culturarbeit zeigen sie wieder, ebenso wie England, was ein germanisches Bolk zu leisten vermag, wenn es nicht durch gewaltsame Eingriffe in seiner friedlichen Arbeit gestört wird.

Die Dänen, sowie die Hollander, welche durch einige Zeit den Briten die Seeherrschaft streitig zu machen schienen, weisen ein ebenso erfreuliches Bild gesunden Volkslebens, normaler poslitischer Thätigkeit und fortschreitender Cultur auf.

Und der große, deutsche Stamm, nebst den Aussen das größte und zahlreichste Bolk Europas, das Herz des Continentes bewohnend, was that er? was war sein Loos?

Geographische Lage und politische Verhältnisse wirken zussammen der ungehinderten Entwicklung entgegen. Die politischen Verhältnisse aber selbst waren im Grunde genommen nur eine Folge der geographischen Lage. Denn diese ist so ungünstig, daß dieses deutsche Volk nur ab und zu von äußeren hindernden Einwirkungen sich so weit unabhängig machen konnte, daß sich sein Volksgeist frei bewegen, seine Krast unbehindert entsalten konnte. Wäre Deutschland, wie die britische Insel rings durch die See vor seindlichen Angriffen geschützt, in der unvergleichlich günstigen Lage gewesen, sich einer im Laufe der Jahrhunderte

kaum ein paarmal ernstlich gestörten Friedensarbeit der Cultur und des Fortschrittes hinzugeben, was hätte es geleistet!

Allein man kann getroft behaupten, daß außer den haupt= fächlich deshalb auch zu Grunde gegangenen Volen kein Volk Europas in so ungünstiger geographischer Lage sich befindet. Im Norden vom Meere begrenzt, hat Deutschland nur noch im Süben an den Alpen eine gute natürliche Grenze, gegen Often und Westen aber liegt es offen. Wären die Deutschen blos. nächst den Russen, das zahlreichste und nicht zugleich das arbeit= samste und kriegstüchtigste aller Bölker dieses Welttheils, fo müßten sie unter solchen Verhältnissen längst untergegangen sein. Hiezu kam noch eine höchst unglückliche und verkehrte historische Entwicklung; durch eine großartige Täuschung ward die Nation durch lange Fahrhunderte mit der Idee erfüllt, sie habe die Tradition der altrömischen Weltherrschaft auf christlicher Grundlage fortzuseten; daher die verderblichen Bestrebungen Stalien zu beherrschen, die Römerzüge, die Unterstützung der papstlichen Herrschaft, die so lange mährte, bis das erstarkte Bapftthum sich über das Kaiserthum stellte, dieses erbittert bekämpfte und auf jede mögliche Weise in seiner Machtvollkommenheit zu schwächen suchte. Es kam bann eine Beriode bes Waffenstill= standes der beiden wetteifernden Mächte: Raiser und Rapft. aber Deutschland ward während dieser Zeit von Rom financiell ausgesaugt, geistig geknechtet und gerieth mehr und mehr in Gefahr gänzlich ber bemoralisirenden Herrschaft einer entarteten Priesterschaft anheimzufallen.

Da erfolgte der gewaltige Ausbruch der Entrüstung über jene, welche die trostlosen Zustände des Vaterlandes verschuldet

hatten. Die Reformationsbewegung begann. Es war der sittliche Ernst des Deutschen, der jetzt seine Siege seierte. Aber dieser Ruhm war theuer erkauft. Die ergrimmten und verwilderten Kriegsmänner haben im dreißigjährigen Kriege das Land in der entsetzlichsten Weise verwüstet, gebrandschatzt und die Bevölkerung Deutschlands um die Hälste oder vielleicht zwei Drittel vermindert.

Es trat nun der Schwächezustand ein, welcher Deutschland sast wehrlos fremden Angriffen preisgab. Jede Hoffnung auf eine Wiedergeburt war geschwunden und ein deutscher Dichter dieser Zeit des Verfalles, Freiherr von Logau, konnte mit Recht von Deutschlands Lage nach dem westphälischen Frieden sagen:

Wir mußten alle Bölfer zu Todtengrabern haben, Bevor sie Deutschland konnten recht in sich selbst begraben, Jest sind sie doppelt sorgsam den Körper zu verwahren, Damit nicht neue Geister in solchen etwa fahren.

Die französische Revolution und das hiemit verbundene unwiderstehliche Aufbrausen des gallischen Geistes brachte dem deutschen Volke neue schwere Prüfungen. Blutige Kriege, Fremdherrschaft, financielle Erschöpfung vermochten die unverwüstliche Volkskraft nicht zu brechen.

Aber in der beutschen Reformation und der französischen Revolution findet der Volksgeist der beiden großen Nationen seinen eigentlichen, seinen ganzen, echten Ausdruck. Es war als ob die ganze Seele der beiden Culturvölker in diesen zwei Ereignissen zur vollsten und ungehemmtesten Kraftäußerung gekommen sei.

Die französische Revolution, trot ihrer wilben Ausschreistungen, vollendete in socialer und politischer Richtung das, was

bie Reformation in sittlicher und kirchlicher begonnen hatte. Die ernsten Deutschen mit ihrem tiesen, innigen Gemüthe, ihrem unserschütterlichen Rechtsbewußtsein, kämpsten gegen den Gewissenssywang für einen ehrlichen Glauben und eine freie Kircheusgemeinde, und wie echt germanisch der ganze Charakter dieser Bewegung ist, dafür spricht am überzeugendsten der Umstand, daß der aus der Resormation hervorgegangene Protestantismus den germanischen Bölkern ausschließlich eigen geblieben ist. Wit vollstem Rechte macht Macauley auf diese Thatsache ausmerksam, indem er sagt: "Es ist ein höchst bezeichnender Umstand, daß "kein größeres Gemeinwesen, dessen Sprache nicht teutonisch ist, "je den Protestantismus annahm, und daß, wo immer eine von "der alten Kömersprache abgeleitete Mundart gesprochen wird, "dort auch die Religion von Neu-Kom vörherrscht."

Wie verschieden von der deutschen Reformation ist die französische Revolution! Diese will Freiheit nicht nur auf religiösem, sondern auch auf politischem und socialem Gebiete schaffen, aber es ist nicht der sittliche und religiöse Ernst, der in ihr vorherrscht, denn nun kommt der aufbrausende, leichte bewegliche, politische Sinn der Romanen zur Geltung, man dezeistert sich für Ideale und Principien, ohne die innere Wahrheit und Aussührbarkeit zu prüfen, man schwärmt für politische und sociale Gleichberechtigung, für das unerreichdare Ideal der Menschenrechte, dem allerdings die Franzosen am ersten untreu wurden unter dem großen Corsen, geblendet durch Ruhm und Selbstvergötterung.

Aber Colonien gründen, die Cultur nach fernen Welttheilen tragen und von dort mit Reichthümern heimkehren, das war

bem Deutschen nicht beschieben. Sie trugen das Christenthum zu den nördlichen Slaven, civilisirten sie und hiedurch wurden allerdings große slavische Gebiete vollständig germanisirt.

Nordische Männer hatten Rußland in die Geschichte einsgeführt. Ein zweites Mal arbeiteten Deutsche an der Begründung des durch den großen Czaren, Peter, mit Gewalt und Zwang im europäischen Geiste umgestalteten Staatswesens. Und bis auf unsere Tage sind viele der größten Staatswänner und Feldsherren Rußlands Deutsche gewesen.

Der Charafter der Bölker findet seinen besten Ausdruck in ihren Thaten und namentlich in ihrem staatlichen Leben.

Von diesem Gesichtspunkte und nur in den letzten Ausgängen betrachtet, zeigen sich tiefgehende Unterschiede zwischen Romanen und Germanen. Nicht in den Thaten des Krieges, sondern in den Werken des Friedens suchen wir sie zu erkennen.

Der Romane zeigt in seinem politischen Leben eine große Geneigtheit für eine mächtig centralisirte Staatsgewalt, in den romanischen Staaten erreicht daher die königliche Macht zuerst eine sehr hohe Bollkommenheit, alte Rechte und Gewohnheiten werden leicht beseitigt, und der Besitz der Macht geht sast immer vor dem Rechte. Heftige Erschütterungen politischer Richtung sind nicht ungewöhnlich, die Revolution selbst, der Umsturz des Bestehenden ist ein Wort, das den germanischen Bölkern fremd ist. In den Ländern germanischen Bolkes ist der Gang der politischen Entwicklung langsamer und schwerfälliger. Der Volksgeist ist ernster und ruhiger, nicht zu plöslichen Gessühlsausbrüchen geneigt, er ist conservativer und einer Verwischung der Stammeseigenthümlichseiten, Verkennung der erworbenen

i

Rechte, einer centralisirenden Staatseinrichtung nicht geneigt. Die germanischen Staatseinrichtungen haben sich eben deshalb als dauerhafter erwiesen. Der Geist derselben ist conservativer. Innere Erschütterungen und politische Kämpse außergewöhnlicher Art sind demnach in den germanischen Ländern weit seltener als in den romanischen.

Unter den Germanen sind die Deutschen der conservativste Stamm, und wo sie als politisches Element auftreten, bewähren sie glänzend ihre Stammeseigenart als Hüter ber Rube, ber Ordnung, der regelmäßigen Fortbildung, als Wahrer des Autoritätsprincipes. Deshalb sind die Deutschen überall ein wesent= lich staaterhaltendes Element und bilben die festeste Unterlage jeder bestehenden Regierung, sie sind die dauerhaftesten Bausteine jebes Staatsgebäudes, das fo glücklich ift, fie zu besitzen, und fo weit geht der conservative Charafter des Deutschen, daß er, in fremdartige Staatswesen eingefügt, regierungsfreundlich ift, selbst auf Rosten seiner eigenen Nationalität. Ich habe von gebildeten Angloamerikanern, die ich über die Deutschen in den Vereinigten Staaten befrug, wiederholt das Urtheil vernommen: they are our best citizens; in Rufland sind die Deutschen treue Anhänger des Staates und hat ihre Arbeitskraft und Ausdauer blühende Anfiedlungen geschaffen und dem Reiche eine glänzende Reihe von Staatsmännern und Heerführern geliefert; in Ungarn hat selbst der magyarische Chauvinismus es nicht vermocht sie ins feindliche Lager zu treiben; im Elsaß hatte sich die deutsche Be= völkerung mit der französischen Oberherrschaft so vertraut gemacht, daß sie als Soldaten und Bürger der französischen Regierung in allen ihren politischen Metamorphosen mit gleicher Treue

anhingen, und in Desterreich haben sie von jeher mit unerschütter= licher Anhänglichkeit für Kaifer und Reich geblutet und gezahlt und erft in den letzten Jahren macht sich eine oppositionelle Strömung geltend, seitdem die Deutschen ernftlich zu besorgen lernten, daß an die Stelle der öfterreichischen Regierung, an ber sie hängen, unmerklich und in Folge eines allmälig sich vollziehenden Stoffwechsels eine andere treten könnte, die nicht mehr österreichisch, in dem alten Sinne des Wortes, sondern polnisch-böhmisch-ungarisch wäre. Dennoch ist es für Jenen, der den ruhigen, leidenschaftslosen Charafter des deutschen Volkes. namentlich der süddeutschen Stämme kennt, durchaus nicht ausgemacht, ob nicht schließlich, selbst wenn in Desterreich der gewiß nicht gefahrlose Versuch, diesen Staat, unter Zurückbrängung bes beutschen Elementes, auf slavischer Basis neu zu organisiren. gelingen sollte, die Deutschen sich auch in diese neue Ordnung ber Dinge mit berselben Ruhe und Ergebung hineinfinden würden, mit der sie so vieles Andere über sich ergehen ließen. Allerdings darf nicht verhehlt werden, daß ein solcher Versuch. der in Desterreich noch vor fünfzig Jahren ohne besondere Schwieriakeit hätte durchgeführt werden können, seitdem erschwert worden ist durch die mächtige Einwirkung der Nationalitätsidee, die überall in Desterreich zur Herrschaft gelangt ist und die Plane ber Staatsmänner schon oft in ganz unerwarteter Beise durchkreuzt hat. Allein in der Hauptsache hat sich nichts ge= ändert: Die Deutschen bleiben Deutsche! Und ba können chauvinistische Aufreizungen kaum für die Länge einen geeigneten Boben finden. Extreme Richtungen sind bei den heißblütigen Romanen ebenso natürlich als volksthümlich, doch bei den fühlen.

besonnenen Deutschen sind sie kaum möglich und wären in vollstem Gegensaße zur ganzen Vergangenheit dieser Nation. Ob aber nicht die nationale Idee, die jetzt in Europa zur vollen Wirkung gekommen ist, noch größere Fortschritte machen und schließlich auch für die Deutschen maßgebend werden könnte, ist eine Frage, deren Beantwortung der Zukunft vorbehalten bleiben muß.

Seit dem allgemeinen Erwachen des politischen Lebens treten gewisse Verschiedenheiten des germanischen und romanischen Volkscharakters noch schärfer hervor. Die Romanen sind durchaus leidenschaftliche, schwungvolle Redner, sie begeistern sich leicht für eine Berson, für ein Schlagwort, für eine Ibee; die Germanen bleiben fühler, sie erwägen lang, kritisiren oft mehr als aut ist, fie find deshalb nur schwer hinzureißen, oft zu langsam in ihren Entschlüssen, wo die Anderen zu rasch sind. Bei den Romanen sehen wir daher überall eine Geneigtheit zur Ueberstürzung in politischen Dingen, die ihren Ausbruck findet in einer gefähr= lichen Schwärmerei für republikanische oder doch stark demofratische Einrichtungen. Die germanischen Völker bagegen zeigen eine entschiedene Vorliebe für dynastische Staatsformen in constitutionellem Gewande, und nur die nordamerikanische Union und die Schweiz bieten ein entgegengesettes Beispiel. Der romanische Charakter der Neuzeit neigt sich auffallend bemokratischen Ideen zu, der germanische aber den griftofratischen.

Volksbewegungen in romanischen Ländern sind plötzlich, leidenschaftlich, aber rasch verraucht, in germanischen langsam, schwerfällig, aber andauernd und nachhaltig.

In der Entwicklungsgeschichte der europäischen Menschheit hatten bis vor Kurzem die Romanen die Führung im politischen, die Germanen im moralischen Gebiete. Seitdem hat Deutschland auch die erstere übernommen und im Interesse des Friedenskann Europa sich hiezu nur Glück wünschen.

Solcher Gegensätze ließen sich noch manche anführen, aber bas Gesagte genügt, um zu zeigen, baß biese beiben Rassen, auf benen die moderne Cultur beruht, sich gegenseitig ergänzen.

## VIII.

## Die Slaben.

Thenn die germanischen Bölker erst in die Geschichte eintreten, als der Westen und Süden Europas schon lange durch die Kömer beherrscht und in die regelmäßigen Bahnen des staatlichen Lebens eingeführt worden waren, so erscheinen die Slaven noch etwas später in dem Kreise der europäischen Cultur-völker.

Ihre älteste Heimat, soweit geschichtliche Erinnerung reicht, lag in den weiten Ebenen im Osten der Weichsel, des Oniester und der Wolga. Bald kamen sie mit den Byzantinern in Berührung, drangen gegen die Donau vor, besetzten Mösien, das spätere Bulgarien, und breiteten sich immer mehr in den südlichen Donaugegenden aus. Im Norden waren sie bis an die Elbe, die Saale und die Küsten der Ostsee vorgedrungen, wo sie mit deutschen Stämmen zusammenstießen.

Zu einer nationalen Einheit waren sie ebenso wenig wie die Germanen gelangt; sie lebten, wie diese, unter ihren Häuptslingen nach Stämmen gegliedert, von welchen jene zuerst in den Bereich der Geschichte eintreten, die mit den Deutschen oder den Bnzantinern in Berührung kamen. Die langwierigen und aufsreibenden Kämpse mit ihren westlichen Nachdarn ließen allerdings

frästige Staatenbildungen nicht auftommen und die meisten westslavischen Bölkerschaften geriethen bald in Abhängigkeit von Deutschland. Nur in Böhmen, Mähren und Polen gediehen sie zu sesterer politischer Entwicklung. Das großmährische Reich unter Svatopluk hatte nur kurze Dauer und ward bald von Böhmen an sich gerissen. Dieses Land behauptete durch längere Zeit unter einheimischen Fürsten eine größere Selbstständigkeit, obgleich es bald mit Deutschland in enge politische Verbindung trat. Nur der slavische Volksstamm der Polen gelangte früh schon zur vollen, staatlichen Unabhängigkeit und zu bedeutender Wachtentsaltung.

Im Südosten Europas an der Grenze des byzantinischen Reiches bildeten sich gleichsalls mehrere slavische Staaten, unter denen das serbische Reich durch ungefähr vier Jahrhunderte bestand und erst durch die Türken zum Falle kam. In Bulgarien, wo die alten Sinwohner durch die slavischen Sinwanderer allmälig slavisirt wurden, entstand trotz oftmaliger Känupse mit den Bysantinern ein selbstständiges Staatswesen und sand erst durch die türksische Eroberung sein Ende. Ein bosnisches Königthum, gebildet durch Lostrennung von Serbien, ward von den Ungarn untersocht und kam bald auch unter türksische Herrschaft. Slasvonien gerieth in Abhängiakeit von Ungarn.

Auch in Dalmatien und Kroatien saßen schon im VII. Jahrshunderte flavische Stämme unter eigenen Stammeshäuptlingen, die aber nach und nach theils der venetianischen, theils der ungarischen Obmacht sich sügen mußten. Nur ein paar Stämme behaupsteten für längere Zeit eine durch ihre Bebeutungslosigkeit gessicherte Unabhängigkeit (Republik Ragusa, Freistaat Poglizza).

Von diesen zahlreichen slavischen Völkery und Staaten waren nur zwei durch ihre geographische Lage gegen Angriffe von Westen mehr oder minder gedeckt und konnten sich unabshängig erhalten: die Polen und Russen. Alle andern geriethen unter den politischen Einfluß oder die volle Herrschaft der Deutschen, Byzantiner, später der Türken, Venetianer oder Ungarn.

Man darf diese Thatsache nicht etwa damit erklären, daß man diesen Slavenvölkern geringere Kraft und Tapferkeit zusschreibt. Beide Eigenschaften besaßen sie im vollsten Maaße. Aber sie waren den Cultursortschritten des westlichen Europa gegenüber allzusehr zurückgeblieben. Sie traten aus dem Urzustande später heraus, als die einige Jahrhunderte früher mit dem römischen Staatswesen in Berührung gekommenen germanischen Bölker, die ihrerseits aus ebendemselben Grunde geraume Zeit brauchten, dis sie die höher civilisirten Komanen einzuholen vermochten.

Die drei Hauptrassen Europas: Romanen, Germanen und Slaven, jedes für sich eine zahlreiche und mächtige Bölkersippe umfassend, bezeichnen daher drei successive Culturphasen. Hiedurch ist auch die politische Entwicklung der Slaven eine dreisach absaestufte.

Zuerst gelangen die mit den Deutschen in Berührung kommenden Stämme zu festerer politischer Gestaltung: die Tschechen in Böhmen und Mähren, sowie die Polen. Weniger erfolgreich vollzieht sich dieselbe Umwandlung bei den unter byzantinischem Einflusse stehenden Slavenvölkern, denn das ost=römische Reich war schon in so starkem Verfalle, daß es keinen

frischen, lebensträftigen Samen mehr auszustreuen im Stande war. Am spätesten von allen Slaven treten die am entferntesten nach Often wohnenden Russen ins politische Leben ein.

Am raschesten schwang sich der kräftige tschechische Stamm empor und erreichte bald im Allgemeinen die Höhe der westlichen Bölker, von welchen ihn nur die eigenthümlichen, in dem Volksgeiste wurzelnden nationalen Anlagen schieden, die wir später noch besonders werden hervorheben müssen.

Eines ist aber bezeichnend für die Geschichte der slavischen Bölker mit Ausnahme der Russen: die geringe Lebenskraft und Dauer ihrer Reiche, der schnelle Verfall ihrer nationalen Unabhängigkeit, eine Thatsache, die so auffällig ist, daß ein sehr patriotisch-slavisch fühlender Geschichtschreiber von achtenswerther Unabhängigkeit des Urtheils mit Bezug auf den bulgarischen Czar Peter den Ausspruch thut: "Wie sonst überall unter den "Slaven, nahm auch hier staatliche Größe, an eine Einzelperson "gebunden, nach ihrem Tode ein rasches Ende. So war es "nach Samo, so nach Svatopluk, nach Asen II., und Turdko "von Bosnien".")

Und diese Wahrnehmung können wir auch in der Geschichte ber übrigen Slavenvölker machen. Kaum hatte sich Böhmen zu größerer Machtfülle emporgeschwungen, die in der Erlangung der Königswürde für die Herzoge von Böhmen ihren äußeren Ausdruck sand, kaum hatte Ottokar II. das Herzogthum Desterreich, Steiermark, Kärnten und Krain erobert und seine Wacht bis an die Küste der Abria ausgebehnt, so mußte der durch seine

<sup>1)</sup> Firecef: Geschichte ber Bulgaren, S. 171, Cap. IX.

friegerische wie auch politische Tüchtigkeit gleich ausgezeichnete Fürst vor Rudolf von Habsburg unterliegen und mit Wenzel III. erlosch das Geschlecht der Brzempsliden (1306). Wie sehr das Land seine Schwäche fühlte, zeigt sich darin, daß man deutsche Fürsten: zuerst den Herzog von Kärnten, dann Johann von Luxemburg zum Könige wählte, doch erft unter bessen Sohn begann für Böhmen eine Zeit neuen Glanzes und hoffnungsvollen Aufschwunges, allerdings unter vorwiegender Betheiligung deutscher Einflüsse. Aber schon unter Carls IV. Sohn Wenzel erfolgte eine Bewegung, welche allen Hoffnungen ein jähes Ende be-Die furchtbaren Huffitenkämpfe brachen los. Anfangs mehr religiös gefärbt, arteten sie bald in jenen maßlos gesteigerten Haß gegen die Fremden und besonders die Deutschen aus. der auch schon früher als charakteristische Erscheinung des tschechischen Volksgeistes hervortritt. Damals zeigte es sich zum ersten Male beutlich, daß der flavische Volksstamm Böhmens eine große Empfänglichkeit besitzt, sich für religiöse und nationale Fragen zu begeistern, daß er jedoch hierin leicht zu leidenschaftlicher Erbitterung sich hinreißen läßt.

Die durch die häufigen inneren Unruhen hervorgerufene Erschöpfung des Landes, eine Folge der hufstischen Kämpse, sand auch serner ihren Ausdruck in der Wahl fremder Fürsten für die Krone Böhmens. Nur Georg von Podiebrad ist ein Böhme, der aber bald von der Schwäche seines Landes so durchdrungen war, daß er selbst vor seinem Ende den Ständen den Rath gab, den Jagelloniden Wladislaw zum Könige von Böhmen zu wählen, der, als er bald auch Ungarns Thron bestieg, seinen Sit nach Ofen verlegte, wo auch sein Sohn

Ludwig verblieb, bis er in die Schlacht von Mohacz zog und bort Thron und Leben einbüßte.

Nun kam Ungarn mit Böhmen an das Erzhaus Oesterreich. Ein Versuch des böhmischen Abels durch die Wahl Friedrichs von der Pfalz von Oesterreich sich loszureißen sand ein rasches und blutiges Ende durch die Schlacht am Weißen Verge (1620).

Hiemit war in Böhmen eine feste Ordnung geschaffen und ber nationale Haber zwischen Tschechen und Deutschen ruhte unter dem Drucke einer starken Regierung durch mehr als zweishundert Jahre, bis er 1848 sich wieder entzündete, und während dieser Spoche innerer Ruhe lieserten die beiden Volksstämme Böhmens, Tschechen und Deutsche, dem österreichischen Staate eine lange Reihe bedeutender Männer, die als Beamte, Priester oder Soldaten hervorragende Dienste leisteten.

Zeigt sich in der früheren Geschichte Böhmens ein allmäsliger Verfall der Kräfte, sowie die durch die geographische Lage geschaffene Unmöglichseit, die politische Selbstständigkeit zu beshaupten, so tritt dieselbe Erscheinung in der Geschichte der Polen womöglich noch deutlicher hervor.

Zuerst im Lehensverhältnisse zum beutschen Reiche stehend, gewinnt das Land unter eingebornen Fürsten immer größere Kraft und Unabhängigkeit. Es reißt die kleinen Nachbarländer an sich: Litauen, Westpreußen und Ermeland, erwirdt die Lehenssherrlichkeit über Ostpreußen. So hob sich Polens Macht unter den Piasten und Jagellonen. Mit dem Aussterben der Letzteren (1572) wird es Wahlreich mit allein entscheidendem Einflusse Ubels, der diese Stellung ausnützt, um seine Stimme und

seine Unterstützung einsach für vorher sestgestellte Concessionen zu verkausen (pacta conventa). Die Königswahl war der willskommene Anlaß zu solchem Schacher. 1)

Von nun an begann die eigentliche Abelsherrschaft, die ganz so, wie die Geschichte Böhmens zeigt, das Land vernichtete. Jedes monarchische Gesühl war dem Adel abhanden gekommen, der nur allein seinen Vortheil suchte. Eines solchen Buthausdruchs einer so heldenmüthigen Verirrung, wie die husstische Bewegung es ist, war das polnische Volk unsähig, und erst in der Schule des Unglücks lernte es wieder — doch zu spät — patriotisch sühlen und denken. Dazu kam der wachsende Einfluß der Jesuiten und der Clericalismus, der in Versolgung der Protestanten und Orthodogen ausartete. Das Liberum veto, das Recht jedes einzelnen Abeligen, gegen jeden Beschluß des Reichstages Ginsprache zu erheben und dessen Justandekommen zu verhindern, ist das deutlichste Symptom des Versalles.

Wie die Böhmen, durch die politischen Verhältnisse gezwungen, sich fremde Fürsten zu Königen wählten, so nun auch die Polen. Unterdessen wächst die Macht der Nachbarstaaten und im Osten erhebt sich immer drohender der moskowitische Koloß.

Durch drei Theilungen wird das altersschwache Reich endlich vernichtet.

Wiederholte Aufstandsversuche in einzelnen polnischen Lansbestheilen, um das Joch der Fremden abzuschütteln, bleisben erfolglos, ja die Erhebung von 1846 gegen Oesterreich

<sup>1)</sup> In anderen Ländern ließen sich die Stände vor der Hulbigung die Landesfreiheiten beftätigen.

fand in dem ruthenischen Bauernstande selbst den erbittertsten Gegner.

Das größte Volk der slavischen Rasse, die Aussen, traten eigentlich erst dann in die europäische Geschichte ein, als die anderen beiden politisch am höchsten begabten slavischen Stämme, Tschechen und Polen, in die Spoche des politischen Verfalles gekommen waren.

Seit Rurit's Herrschaft in Theilfürstenthümer gespalten, von einzelnen Machthabern beherrscht, durch innere Fehden zerstlüstet und zersleischt, dann durch zwei Jahrhunderte von den Mongolen unterjocht, erscheint das russische Volk erst in der Reihe der europäischen Nationen, nachdem es sich von dem asiatischen Bedrücker besreit hatte. Moskau war der Siz, Moskowien der Kern des neuen Staatswesens und Volksthums. Schnell erstartte der junge Staat. Die Einzelfürsten verschwanden, die Reichstheilungen dei Todesfällen wurden beseitigt; zuerst auf asiatischem Boden breitete sich das Reich aus, begann aber bald sich gegen Westen und Norden, dann gegen Süden auszudehnen und erobernd vorzugehen.

Mit der Thronbesteigung der Romanow (1613), deren männliche Linie aber bald erlosch, begann für Rußland, Dank einer Reihe großer Fürsten, eine Periode beispielloser Machtentwicklung, die dis in unsere Zeit hineinreicht und erst mit dem Krimkriege zum Stillstande kam, während des letzten russische türkischen Krieges eine entschiedene Schwächung erlitt und seitdem unter surchtbaren inneren. Störungen politischen und socialen Chaerakters in noch weiteren Versall gerathen zu sein scheint, wenngleich über den Ausgang ein endgiltiges Urtheil sich zu bilden verfrüht wäre.

Im Orient hat Außland als erobernde und colonifirende Macht Erfolge erzielt, die, wenn sie auch nicht von dem humanen und civilisirenden Geiste getragen und von denselben Erfolgen begleitet sind wie die englische Colonialpolitik, doch der räumlichen Ausdehnung nach diese noch übertreffen.

Es liegt in dem russischen Volke mit seinen vorwiegend bäuerlichen Neigungen voll kindlicher Einfachheit und Vorliebe für ruhigen Lebenserwerb eine große colonisirende Kraft, die leider unter dem Drucke einer schlechten Verwaltung und der milistärischen Bevormundung sich nicht frei entsalten kann, aber densnoch dieser Nation eine große Culturmission sichert.

Die Colonisirung Sibiriens ist eine glänzende Leistung, boch entstellt durch die politischen Massenverbannungen, wofür Bergleiche nur in den großen Despotien des Alterthums, aber nicht in der europäischen Geschichte sich vorfinden. Und während in den sibirischen Sinöden Städte aufblühen, Dörser entstehen und ein Bild europäischer Cultur im asiatischen Norden sich zeigt, ist die Summe menschlichen Elends, die daneben sich anssamtelt, beispiellos in der Geschichte.

Sine unersättliche Eroberungslust und eine kein Mittel scheuende Annexionspolitik traten in den letzten fünfzig Jahren auf asiatischem Boden zu Tage, während im vorigen Jahrhunsberte Rußland mit derselben Beharrlichkeit gegen den Westen und Südwesten sich auszubreiten bestrebt war.

Hier wurden civilifirte Länder gewonnen, aber die neueren Eroberungen auf afiatischem Boden sind so ausgedehnt, daß ihnen der innere Zusammenhang sehlt, da Rußland kaum genügend im Innern entwickelt ist, diese Gebiete sofort zu besiedeln und zu

civilisiren. Dies gilt besonders von den annexirten mohammebanischen Provinzen. Die Bewohner dieser Länder kamen mit ber Eroberung aus der unbeschränkten versönlichen Freiheit des orientalischen Staates unter das unbeschränkte, in europäische Formen gekleidete, aber deshalb viel schwerer als der orientalische Despotismus auf ihnen lastende Joch des russischen Militarismus. Aber tropdem ist es unbestreitbar, daß die rufsischen Eroberungen auf centralasiatischem Boden einen Fortschritt der Civilisation bedeuten, daß Ländergebiete von gewaltiger Ausdehnung, die der wildesten Barbarei verfallen waren, hiedurch dem Handel und Berkehre geöffnet wurden, und daß hiemit die Vorbedingungen einer gedeihlichen Entwicklung gegeben sind. Auch ist es nicht zu verkennen, daß für längere Zeit eine stramme militärische Berwaltung die einzige Form ift, unter der so verwilderte Bolksstämme erzogen und in die geregelten Bahnen der friedlichen Erwerbsthätigkeit eingeführt werden können.

Alles, was besonders von polnischer Seite über den nichtsslavischen, mehr asiatischen Charakter des Moskowiterthums vorsgebracht wird, ist einfache Voreingenommenheit oder Uebertreibung. Ein Mischvolk wie die Engländer sind die Russen allerdings, aber gerade wie diese den germanischen Charakter entschieden gewahrt haben, so ist der echt slavische Grundzug des Russenthums nicht zu verkennen. Ja in mancher Beziehung ist der slavische Charakter reiner und unverfälschter bei den Russen erhalten als bei den durch starke Mischung mit fremden Elementen beeinflußten Westslaven. Deshalb ist auch in Literatur und Kunst der Russe ber echte Vertreter des slavischen Geistes.

Werfen wir einen Blick zurück auf die Geschicke der Slaven-

Von den flavischen Staaten sehen wir zwei, Böhmen und Polen, nach nicht langer Blüthe bald in gänzlichen Verfall ge= rathen, und Rußland, das beträchtlich später als beide ins poli= tische Leben eintrat, zeigt nach einer überaus raschen, ja beispiel= losen Machtentwicklung die Anfänge schwerer Erkrankung: eine innere Fäulniß des Volkslebens äußert sich in dem Schwinden bes Pflichtgefühles, bes moralischen Sinnes, in bem Hervortreten roher Ausbrüche der Erbitterung, des politischen blinden Fanatismus, in den mehr und mehr sich geltend machenden wahnwitigen Bestrebungen des Nihilismus und in dem auch die gebilbeten Classen beherrschenden nationalen Chauvinismus, der, bei großen Nationen ein Zeichen gefährlicher Ueberreizung und leiden= schaftlicher Ueberschätzung des eigenen Könnens gegenüber den Fremden, nur zu entschuldigen ift bei kleinen Bölkern, die mit Recht oder Unrecht in ihrem nationalen Zukunftsideal sich bedroht sehen, hingegen unverzeihlich bei jenen, die ihren nationalen Ausbau vollendet haben.

Deshalb werden wir den Haß der Polen gegen die Fremden, die leidenschaftlichen Bestrebungen der Tschechen, die deutschen Einwohner Böhmens allmälig zu slavisiren, milder beurtheilen müssen als den chauvinistischen Groll der russischen Panslavisten gegen die Deutschen, dem General Stobeleff einen so unüberlegten Ausdruck gegeben hat.

Aber so unangenehm der russischen Regierung das Aufsbrausen des überreizten Nationalgefühles auch sein mag, so schwere Gefahren es auch über dieses nicht mehr in ungeschmälerter Kraft

stehende Reich herausbeschwört, — durch eigenes Verschulden wurden diese Leidenschaften entsesselt und die Geister gerusen, die man nun wieder bannen möchte!

Durch die Kriege gegen die Türkei war schon früh in Rukland das Gefühl ber Stammesverwandtschaft mit den unter türkischer Herrschaft stehenden flavischen Stämmen wachgerusen worden, und bald erkannten die russischen Staatsmänner, welcher mächtige Hebel diese 3bee zur Erreichung ihrer Endziele sei. Lange schon, bevor man in Europa bewußte nationale Politik trieb, machte Rufland eine panflavistische, die Stammesverwandtschaft aller Slavenvölker in den Vorbergrund stellende Politik. Wie klar man hierüber bachte zu einer Zeit, als die Hauptmächte bes Continents der nationalen Frage gar keine oder nur sehr geringe Beachtung schenkten, zeigt am besten ein Brief Raiser Alexanders I. an den Admiral Tschitschagoff, den Befehlshaber der Donauarmee und der Flotte des Schwarzen Meeres im Kriege gegen die Türkei vom Jahre 1812: "Das Wichtigste für uns ist" — sagt ber Kaiser — "zu unseren Gunsten ben militärischen "Geift ber Bolker flavischen Ursprungs nütlich zu machen, "wie namentlich ber von Serbien, Bosnien, Dalmatien, "Montenegro, Kroatien und Illyrien, welche, wenn sie "einmal bewaffnet und militärisch organisirt sind, für unsere "Operationen eine mächtige Hilfe sein können. . . . . Sie "muffen alle nur möglichen Mittel anwenden, diese flavischen "Bölker zu begeistern, um sie für unsere Zwecke bienlich zu "machen. Sie muffen ihnen z. B. die Unabhängigkeit, die Er-"richtung eines flavischen Königthums, für die einflußreichsten "Männer unter ihnen Gelbspenden, Orden und Titel versprechen,

"wie sie ihren Häuptern und ihren Truppen angemessen er"scheinen."1)

Man sieht hieraus, wie klar der Kaiser die nationale slavische Idee erfaßte und für die Zwecke seiner Politik benützte. Aber nicht blos der Gedanke, daß die Slavenvölker außerhald Rußlands dessen natürliche Verdündete seien, sondern daß Rußland von der Vorsehung berusen sei, die unter fremder Herrichaft stehenden Slavenstämme zu befreien und unter seinen Schutz zu nehmen, verdreitete sich schon früh und saßte tiese Wurzeln. Ursprünglich kehrte sich natürlich diese Idee gegen die Türkei; daß aber nach Vefreiung der türkischen Slaven Rußland auch an die österreichischen Slaven benken werde und müsse, bildete seit Langem schon einen Artikel des Glaubensbekenntnisses des Panslavismus, der in der That seit den letzten Niederlagen der Türkei sein Haupt mit großem Siegesgefühl zu erheben beginnt.

Und nicht mit Unrecht, benn es läßt sich nicht läugnen, daß diese Ibee im Lause der Jahre große Fortschritte gemacht hat. Der Widerstand der Türkei ist gebrochen, Bulgarien, Serbien und Montenegro sind selbstständige Staaten geworden, die mit Sicherheit noch mehr von der Zukunst erwarten, und Desterreich glaubte den Gesahren des Panslavismus auszuweichen, indem es gewöhnlich eine Schaukelpolitik befolgte.

Und gerade Desterreich hätte allen Grund diese gefährlichen Wege zu vermeiden, denn die Geneigtheit seiner slavischen Völkersstämme, sich für allgemein slavische Politik zu begeistern, hat seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts bedeutend zugenommen,

<sup>1)</sup> Zinkeisen: Geschichte bes türkischen Reichs, VII, S. 721.

und es gibt keine größere Gefahr für ein gemischtes Staats= wesen, als die Betonung des einseitigen nationalen Interesses im Gegensatze zu dem gemeinsamen.

Die panslavistische Ibee ist bemnach für Desterreich gewiß von großer Bedeutung: sie ist aber auch auf westslavischem Boden entsprungen.

Der älteste Vertreter bes Panflavismus, vielleicht bessen Erfinder ift ein katholischer, kroatischer ober bosnischer Geistlicher, Georg Krizanic, wie überhaupt katholische Geistliche in der fla= vischen Bewegung in Defterreich eine überaus einflugreiche Rolle spielen und gerade in unserer Zeit sich als eifrige Förberer bes flavischen Chauvinismus hervorthun. Während Huß stets nur als patriotischer Tscheche spricht und als solcher gegen die Deutschen predigt, nimmt Rriganic einen gang andern Standpunkt ein. Es scheint, daß er während eines längeren Aufent= haltes in Rom zuerst für die religiöse Einigung aller flavischen Bölker sich begeisterte; dann begab er sich nach Rußland und predigte dort den Panflavismus, wobei er politische und religiöse Reformen dem Czaren empfahl, der ihn dafür nach Sibirien in die Verbannung schickte. Dort blieb er in der Stadt Tobolsk volle fünfzehn Jahre, während welcher er verschiedene größere Arbeiten im panflavistischen Sinne verfaßte.

In einer seiner Schriften bezeichnet er seine Lebensaufgabe wie folgt: "Ich bin hieher gekommen (er schreibt in Rußland), "um die slavische Sprache zu reinigen, eine gute Grammatik "und ein gutes Lexikon zu schreiben, um eine Geschichte der "ganzen flavischen Nation zu versassen, um die Lügen zu wider= "legen, welche die Fremden über die Slaven und besonders die

"Mussen verbreiten. . . . . Mit Unrecht hat man mich als "Abenteurer und Bagabunden behandelt. Ich bin hieher ge"kommen, den einzigen König meiner Nation und "Sprache, den es gibt, zu finden; ich bin zu meinem Volke "und in mein wahres Baterland gekommen."

Er will eine gemeinsame slavische Sprache gründen, er will die Fremden austreiben. "Unser slavisches Volk" — schreibt er — "ist dem Elende preisgegeben; wir werden ausgeplündert "von den Deutschen, den Juden, den Schotten, den Zigeunern, "den Armeniern und Griechen."

Er empfiehlt dem Czaren alle Deutschen aus der Armee zu entfernen: "Der Schweiß und die Thränen des russischen "Volkes mästen die Deutschen, Officiere oder Kausseute, die gries"chischen Händler und die Wegelagerer der Krim." "Du allein, "o Czar", rust er, "bist von Gott bestimmt Hilse zu bringen "den Slaven der Donau, den Polen, den Tschechen, ihnen "die Unterdrückung und Erniedrigung zu zeigen, die auf ihnen "lastet; du allein kannst sie lehren ihre Nation zu rächen und "das deutsche Joch abzuschütteln, das sie niederdrückt!" —

Der Czar Alexis starb 1676 und erst sein Sohn und Nachsolger Fedor gestattete im selben Jahre die Rücksehr bes unglücklichen Schwärmers aus Sibirien nach Moskau.

Daß solche Ibeen, wie Krizanic sie predigte, in Rußland nicht durchbrangen, ist leicht begreislich, aber man verstand es bald, wie Kaiser Alexanders I. Instruction an den Admiral Tschitschagosf beweist, sie zu politischen Zwecken nach außen zu

<sup>1)</sup> Bgl. 2. Leger: Nouvelles études slaves. Paris, 1880.

benützen. In Desterreich und unter ben Slaven ber Türkei mögen sie nicht ohne Wirkung geblieben sein. Aber einen unmittelbaren Erfolg hatte Arizanic nicht, wenngleich sein Auftreten zeigt, daß für solche Ibeen eine gewisse Empfänglichkeit damals schon vorhanden sein mußte.

Erst als mit den Resormbestrebungen des Kaisers Josef II. eine lebhaftere Bewegung der Geister in Desterreich sich fühlbar machte und eine größere literarische Thätigkeit hievon die Folge war, trat das nationale Element wieder in den Vordergrund und benützte jede Gelegenheit um Opposition zu machen gegen die hochherzigen Bemühungen des gekrönten Menschenfreundes, der übrigens keineswegs, wie man in neuerer Zeit behaupten hört, ein Gegner des slavischen Volksthums war. Er beriefsogar eine Commission nach Wien zur Regulirung der illyrischen Orthographie und Grammatik.')

Im Jahre 1792 ward eine Lehrkanzel der böhmischen Sprache an der Universität in Prag gegründet und bald begann daselbst vorerst auf wissenschaftlichem und literarischem Gediete eine lebhastere Agitation im flavischen Sinne, welche auch in andern slavischen Landestheilen Desterreichs ihren Widerhall sand. Jungmann, der Philologe und Lexisograph, Dobrowsky, Palacky, Schafarik, der Slovake Kollar, Kopitar der Slovene und viele andere wirkten in dieser Richtung und bemühten sich mit Erfolg ihre Schüler sür slavische Sprache und Philologie zu begeistern. Man gründete Zeitschriften und Vereine, um das

<sup>1)</sup> P. J. Safarif: Geschichte ber sübssabischen Literatur, heraussgegeben von J. Jirecet, II, S. 77, 81, 88.

nationale Gefühl zu beleben, und verbreitete eifrigst die Idee, daß alle slavischen Stämme eine einzige Nation bilden: "Die Hundertmillionennation", wie sie in panflavistischen Kreisen genannt wird.")

Solche nationale Bestrebungen sind gewiß höchst achtens= werth und sie sind auch vollkommen berechtigt, aber diese offene

Im Jahre 1837 veröffentlichte Johann Kollar seine Schrift: "Ueber die literarische Wechselseitigkeit der slavischen Nation" (Best, 1837). In seiner Besprechung einer Schrift von Dobrovsky (Slavin: Botschaft aus Böhmen an alle slavischen Bölker 20.... von Dobrovsky, Prag, 1806) sagt Kopitar (Kleine Schriften, herausgegeben von Fr. Miklosich): "Weit entfernt den Zeitpunkt, da, wie am Ende bei den Griechen, ein Schriftbialekt alle übrigen verschlingt, vor der Zeit herbeizuwünschen, freut sich der philosophische Sprachfreund vielmehr des frohnachbarlichen, gemeinsamen Lebens aller" — (S. 40). Prosessor Hacquet in seiner "Slavischen Bölkerkunde, Leipzig, 1801 (gewidmet dem Kaiser Franz I.), sagt (S. 135): Die slavische Sprache hat dieses mit der altgriechischen gemein, daß sie nach mehreren Dialekten auch geschrieben wird. — Wie man sieht, ist der Ideengang immer derselbe: "eine Sprache, eine Nation".

<sup>1)</sup> Diese großartige Selbsttäuschung, daß alle slavischen Stämme nur eine einzige Nation bilden, ist eine Art Dogma der Panslavisten von jeher gewesen. In der Geschichte der südssavischen Literatur von P. J. Safarit, herausgegeben von Iosef Jirecet, III, S. 103, sagt der Bersasser bei Erzählung der mißglückten Bestrebungen der Slavensapostel Chrill und Methud eine gemeinsame slavische Nationalkirche zu gründen: "So ward, nach dem unersorschlichen Rathschlusse der Borssehung, das Anschieden der gigantischen Nation der Slaven, bei gleicher Religion, gleicher Schriftsprache und — unter Svatopluks mächtigem Walten — bei einem Oberhaupte ein Ganzes zu werden, durch uns vorhergesehene, unabwendbare Stürme zerstört und vereitelt!" —

Anerkennung darf uns nicht verhindern ebenso unumwunden den Tadel auszusprechen über die frankhaft gereizte Stimmung verschiedener flavischer Parteimänner gegen die Fremden und besonders die Deutschen. Palacky, Schafarik und mehrere andere, ja die meisten slavischen Literaten sind in diesem Bunkte von einer Einseitigkeit des Urtheils, welche wirklich bei ernsten, wissen= schaftlich gebildeten Männern und Gelehrten geradezu unbegreiflich ist. Alles sehen sie nur durch national gefärbte Brillen; Palacky nannte die Deutschen ein Räubervolk, welchen Ausdruck er später bahin verbesserte, daß er sie als Raubvolf mit den Römern, Hunnen, Avaren, Mongolen und Tataren verglich, benen er als nicht erobernde Bölker die Juden. Griechen und Slaven entgegenstellt. Schafarik verherrlicht in seiner flavischen Alterthumskunde das alte Slavenvolk in enthusiastischer, mit den Quellenschriften oft im Widerspruche stehender Weise, während überall die Deutschen als die rohen Unterdrücker geschildert werden. Schon im Jahre 1827 hatte Kollar in seinem poetischen Slavy deera die Deutschen und Magyaren gemeinschaftlich heftig und leidenschaftlich angegriffen.') Es war dies zu einer Zeit, wo von magyarischer Hegemonie noch so wenig die Rede war, daß die eigentliche Staatssprache in Ungarn Lateinisch war und nicht Magyarisch. Bei Kollar tritt aber auch die Idee, für welche Krizanic sich begeisterte, nämlich die Verbrüde= rung aller flavischen Stämme, also bie panflavistische Richtung,

<sup>1)</sup> Im fünften Abschnitte Acheron genannt, werden die Martern ber in die Hölle gekommenen Feinde des Slaventhums, besonders der Deutschen geschildert.

beutlich hervor. Zwar gibt er ber "Solibarität ber Slaven" "vzajemnost slovanska" nur eine literarische Tragweite, aber daß hiebei die politische Seite der Sache nur aus Gründen der Preßpolizei nicht hervorgehoben wird, ist kaum zweiselhaft.

So streuten diese Männer, welche in hingebungsvoller Weise und zum Theil wohl auch ohne persönlichen Hintersgedanken, ja mit Begeisterung, mühevollen Studien sich widmeten, einen Samen aus, der bald die giftige Frucht des Hassesbrachte. Ja die nationale Ueberreizung der Gemüther äußerte sich sogar in literarischen Fälschungen (Königinhoser Handschrift).

Mit dem Erwachen der nationalen Leidenschaften in Böhmen zeigte sich auch eine ähnliche Bewegung dei den südsslavischen Stämmen. Der Illyrismus fand in dem Kroaten Ludwig Gaj einen eifrigen Bertreter, der kroatische Clerus stützte ihn und kämpste mit ihm gegen die constitutionell-liberalen Ungarn. Hervorragende südslavische Kirchensürsten traten sür die slavischen Ideen ein, wie Haulik, der Bischof von Agram, später Cardinal, Rajacic, der serbische Erzbischof, später Patriarch; in Agram entstand eine südslavische Akademie der Wissenschaften, und mit welcher Hingebung der jezige Kirchensürst von Diastovar, Bischof Stroßmayr, die slavische Idee befördert, ist bekannt.

Und Rußland, wo der Zwangsapparat des Absolutismus freie Meinungsäußerung nur duldete, wenn sie ihm bequem war, sah das allmälige Anwachsen der slavischen Bewegung nicht ungern, denn es erblickte hierin ein Mittel zunächst, um die Türkei zu schwächen, Desterreich Berlegenheiten zu bereiten

und Polen fester an sich zu fesseln. Denn auch unter ben Polen sanden ab und zu die panslavistischen Ibeen Verbreitung und leidenschaftliche Anhänger.

Im Jahre 1846 veröffentlichte der Pole Graf Abam von Gurowski in München eine Broschüre, 1) worin er über Polens Lage sich ausspricht wie folgt: "Wirft man einen Uebers"blick auf die Zustände der Bolksmassen in den drei Theilen "des zersleischten Polens, so sindet man vorerst in Preußischs" "Polen oder in dem sogenannten Großherzogthum Posen eine "merkliche Besserung und Hebung seiner bürgerlichen "und materiellen Verhältnisse. Ein großer Theil ges"nießt Sicherheit der Rechte und des Besitzes. Eben "dadurch ist aber auch eine Scheibewand zwischen der Volkssmasse und dem Abel gezogen, die alljährlich sich verdichtet und "von der die Stimme der Nationalität immer ohnmächtiger abs"prallt."2)

Dieses Eingeständniß ist sehr werthvoll, denn es zeigt, wie erfolgreich eine gute Abministration und gesicherte Rechtszustände ben nationalen Verhetzungen der revolutionären Abelspartei den Boden entziehen.

Hiemit sind natürlich die panflavistischen Fanatiker höchst unzufrieden, und daß Graf Gurowski, obgleich Pole, dennoch auf panflavistischem Boden steht, darüber läßt er uns keinen

<sup>1)</sup> Die letten Ereignisse in den drei Theilen des alten Polens, von Graf Adam von Gurowski, München, 1846.

<sup>2)</sup> Bergl. desfelben Berfassers Schrift: Le Panslavisme, Florenz, 1848.

Zweisel, benn er tröstet sich über bas Unglück Polens mit ber Hoffnung, daß balb die Zeit kommen werde, "wo die groß"slavische Fahne vom Eismeer bis zum Mittelmeer,
"von der Weichsel bis zum stillen Ocean mächtig
"wehen werde!"

Das Jahr 1848 förderte die Entwicklung der nationalen Ideen. Die politische Atmosphäre war mit Elektricität überssättigt und die Blitze des großen Bölkersturmes mußten sich entladen.

Die russische Politik mit ihren beharrlich wiederholten Angriffen gegen die Türkei, angeblich zur Befreiung der slavischen Bruderstämme vom fremden Joche, eigentlich aber zur Machterweiterung Rußlands, förderte wirksam die Bestrebungen der Panslavisten. Tschechische Politiker suchten deshalb Anknüpsungspunkte in Rußland und die Zersahrenheit der inneren Zustände Desterreichs seistete den Umtrieden der nationalen Agitation auch hier mächtigen Vorschub.

Das Ausscheiben Ungarns aus dem Reichsverbande und die Umgestaltung dieses Landes in einen magyarischen Nationalsstaat, die Beseitigung der österreichischen Beamten in Galizien und die mit sieberhafter Hast durchgeführte Polonisirung dieser Provinz mußten natürlich auch bei den übrigen slavischen Stämmen in und außerhalb Desterreich den Wunsch erwecken, sich in eine ebenso günstige Lage zu versetzen.

Die flavische Bewegung hat benn auch in Oesterreich stets zugenommen und nimmt einen immer ernsteren Charakter an, je mehr sie die Ibee der Gemeinsamkeit der slavischen Bölker gegenüber den Deutschen zum Ausdrucke bringt. Denn es steigert

sich beiberseits die Gereiztheit, die Erbitterung, und die Gesahr eines Zusammenstoßes wird immer näher gerückt.

Seit die Türkei zurückgeworfen worden ist, ward auf diese Weise Desterreich die Operationsbasis des Panslavismus.

Aber selbst über Desterreichs Grenzen hinaus wirft die nationale Bewegung ihre Wellen. Und wo sie ein Zeichen gibt, sind es Aeußerungen des Hasses und der Leidenschaft.

Noch jüngst konnte man in einem deutschen Blatte ("Augsburger Allgemeine Zeitung" vom 29. Juni 1881, S. 2620) lesen, daß der ultramontane Graf Czarnecki von der Strafkammer des Landesgerichtes in Posen wegen Andringung zweier Fahnen auf seinem Schlosse mit der Inschrist: Tod den Deutschen! zu sechsmonatlicher Haft verurtheilt worden sei. Und dem bündigen Programm des Deutschenhasses, das in General Skobelessi's Reden widerhallte, entspricht auch das geslügelte Wort, das seinerzeit in der tschechischen Tagespresse erklang: "Lieber die russische Knute als deutsche Freiheit."

Mit Recht ober Unrecht wird dem tschechischen Schrifts steller und panslavistischen Parteigänger Carl Havlicek dieses Wort zugeschrieben.

Solche Züge sind culturgeschichtlich höchst lehrreich, denn sie zeigen, zu welchen Verirrungen heißblütige Charaktere und erregbare Völker durch nationale Leidenschaft sich verleiten lassen.

<sup>1)</sup> Der Haß gegen die Fremden, ber nationale Chaubinismus ber Slaven fiel schon in alter Zeit denkenden Geschichtsschreibern auf, und ber byzantinische Kaiser Leo, der Philosoph, sagt in seiner Schrift über die Kriegskunst (Tactica) von den Slaven: "Sie lieben die

Wenn aber schon bei den Polen, die doch am wenigsten vom Panslavismus zu erwarten haben, vereinzelte solche Aussbrüche der Leidenschaft erfolgen, so wird man wohl glauben müssen, nicht blos, daß in der panslavistischen Idee ein verführerischer Zauber liegt, sondern auch, daß in den slavischen Böltern eine große, angeborne Geneigtheit vorhanden ist, für nationale, wenn auch noch so phantastische Ideale sich zu begeistern und auf die ruhige Ueberlegung zu verzichten.

Es ist tief betrübend begabte Bölker in fruchtlosem Anstämpsen gegen gegebene Verhältnisse die besten Kräste vergeuden zu sehen, während sie bei richtiger Leitung Großes und Nützliches vollbringen könnten. Die Gesete der geschichtlichen Entwicklung, der unüberwindliche Zwang der geographischen Lage, die Macht der während einer langen Keihe von Jahrhunderten vollzogenen Thatsachen weisen die verschiedenen Völker slavischer Zunge darauf an, mit den Deutschen, ihren unmittelbaren Nachsbarn, in Eintracht zu leben.

Anstatt dies zu begreifen, haben die meisten slavischen Bölker seit geraumer Zeit sich verleiten lassen, dem Deutschthum seindlich entgegenzutreten, überall wird das panflavistische Banner

<sup>&</sup>quot;Freiheit und wollten beshalb weber bem Reiche sich unterwerfen, noch "bemselben gehorchen, so lange sie jenseits der Donau in ihrem Lande "saßen. Als sie dann später hieher übersiedelten und sich zu unters "werfen gezwungen wurden, wollten sie nur ihren Landsleuten ges"horchen. Sie hielten es für annehmbarer von Landsleuten "mißhandelt zu werden, als den Römern zu gehorchen und "unter ihren Gesetzen zu leben."

entfaltet, zum Kampfe gerüstet, und selbst vor den gefährlichsten und verwerflichsten Mitteln scheut man nicht zurück.

Bezeichnend ist es, daß alle nationalslavischen Parteien stets eine ausgesprochene Neigung zeigten den sogenannten reactionären und fortschrittsseindlichen Bestredungen sich anzuschließen. Daher sanden die mehrmals wiederholten und periodisch wiederkehrenden Reactionsversuche in Desterreich stets die Unterstützung der slavischen Agitatoren. Aus demselben Grunde erklären sich die Bemühungen der panslavistischen Wortsührer in Rußland jedes Einlenken der Regierung in resormatorische Bahnen zu verhindern.

Ueberblickt man ruhig und unbefangen die Ereignisse, so kommt man zur Ueberzeugung, daß die flavischen Völker, besonders aber jene, die politisch unselbstständig sind oder national gemischte Gediete bewohnen, noch nicht, wie die Romanen und die Germanen, ihr inneres Gleichgewicht gefunden haben; deshalb sind sie unzusrieden mit sich selbst, mit der germanischen Cultur, die ihnen auferlegt ward, selbst mit der gesetlichen Freiheit, wenn sie von den Fremden kommt. Sie sehnen sich nach Verswirklichung eines nationalen Ideals, das sie nicht verwirklichen können, weil es unbestimmt, unsaßdar, maaßlos ist. Deshald zürnen sie den Fremden, deshalb wirken sie hemmend und zerssehnd, wo sie politisch eingreisen können. Ihre Culturarbeit ist demnach unstät, großentheils unsruchtbar. Dort aber, wo sie zur Herrschaft gelangen, tritt eine leidenschaftliche, chauvisnistische Richtung hervor.

Will man die Charafteristik der Slaven im Vergleiche mit den Romanen und den Germanen geben, so zeigen sich zwischen

jeber dieser großen Bölkergruppen untereinander, sowie auch zwischen den einzelnen Stämmen jeder Gruppe die größten Ber-schiebenheiten.

Diese Verschiedenheiten des Volkscharakters finden ihren Ausbruck in dem, was man in der heutigen Sprachweise: nationale Bestrebungen zu nennen gewohnt ist. Dieses Streben aber, die nationalen Ideale zu verwirklichen, beherrscht die Völker in der Gegenwart weit mehr als früher, und zwar in solchem Maake, daß es wohl geboten erscheint, sich ein Urtheil zu bilden über beren innere Berechtigung. Es ist dies um so schwerer, ba wir uns hüten müssen durch politische und nationale Sym= pathien ober das Gegentheil uns beeinflussen zu lassen. werden unbefangen die Gründe für und gegen abzuwägen, vor Allem aber zu untersuchen haben, inwieferne die Idee der Na= tionalität, der Stammeseinheit, die Berwerthung der ethnogra= phischen Verwandtschaft zu politischen Zwecken berechtigt ist, ob fie mit dem allgemeinen Gange der Culturentwicklung im Ginklange steht ober nicht, ob benn ber nationale Standpunkt allein ber maßgebende Factor des Staatslebens fein foll ober nicht.

Nation und Staat sind die beiden Begriffe, die ja jetzt alles in sich sassen; becken sie sich oder nicht? Lassen sie sich von einander trennen oder kann es sogar Fälle geben, wo sie zu einander im Gegensatz sich befinden?

## IX.

## Die Mationen.

Die drei großen Bölkersippen des arischen Stammes: Romanen, Germanen und Slaven, suchten seit ihrem Eintritt in die Geschichte, einem mächtigen inneren Triebe folgend, je nach den einzelnen Stämmen sich selbstständig zu gestalten und dem entsprechend politisch sich zu constituiren. Der Ausdruck dieses jedem Bolke innewohnenden Triebes, in seste Formen sich zu krystallisiren, sind die Staaten.

Da aber die Existenzbedingungen nirgends gleichartig sind, so ist der Gang der Entwicklung, die Dauer derselben, ebenso verschieden wie das Wachsthum der Bäume eines Forstes, wo der eine hoch und üppig sich entsaltet, der andere noch mühsam emporstrebt, während viele der Ungunst der Verhältnisse gänzlich erliegen. Eine unendliche Manniafaltiakeit ist die Folge.

So kommt es, daß nicht alle Bölfer die höchste Stuse des Wachsthums erreichen, daß nicht alle Nationen zur vollen Blüthe gelangen konnten.

Wir sehen noch jetzt Völker in dem Zustande der größten Rohheit, bei denen kaum die Ansänge des Stammwesens sich zeigen; andere befinden sich zwar im Besitze einer gewissen Cultur, leben aber noch in der alten Stammeszersplitterung und sind

kaum zu einem Volke zusammengewachsen. Dann zeigen sich uns auch Bölker höherer Cultur, bei benen das alte Stammwesen zwar schon überwunden ist, die jedoch trozdem noch nicht so weit gekommen sind, eine politische Einheit zu bilden. Endlich kommen die Nationen, die, sest in sich abgeschlossen, ein in allen Theilen zusammenhängendes Ganzes, einen selbstständigen politischen Körper bilden. Wir nennen diese großen Organismen Nationen, mit einem Fremdworte, das wir den Romanen entlehnt haben, weil den Germanen, ebenso wie den Slaven der Begriff hiefür abging. Sie kannten nur das Volk, als Sammelbegriff der gleichsprachigen Stämme, ohne hiemit auch den Begriff der politischen Einheit zu verbinden. Es entsprach dies vollkommen dem Sinne der mit der strengen römischen Centralisation unbekannt gebliebenen primistiven Völker.

Wenn wir das Wort Nation gebrauchen, so verstehen wir also darunter die höchste Entwicklungsstuse eines Volkes, wo nicht blos die Stammesunterschiede beseitigt sind, sondern auch die Entwicklung dadurch die höchste Stuse erreicht hat, daß die große Wasse dessselben Volkes zu einem innerlich geeinigten politischen Körper sich ausgebildet hat, der von einem und demselben staatlichen Gedanken und Bewußtsein belebt und getragen, dabei auch gegen außen durch dieselbe Sprache und dasselbe Einigkeitsegesühl abgegrenzt ist.

Daß in jeder Nation sich fremde Bestandtheile besinden, oft mit Beibehaltung der eigenen Sprache, selbst ihrer besonderen Religion, ist eine natürliche Folge der Bölkerverschiebungen und Reibungen, wodurch einzelne Bruchstücke vom Hauptstamme getrennt wurden und in neue fremdartige Verbindungen geriethen. Und

ganz dieselben Ursachen haben die Folge, daß fast jede große Nation einzelne Bruchtheile in fremden Verbindungen sieht, ohne daß die Nation im Ganzen und Großen hiedurch weiter berührt wird. Nichts wäre bedenklicher, als zu glauben, daß eine Nation nur dann fertig sei, wenn sie alle ihr homogenen, aber in fremder Angehörigkeit stehenden Bestandtheile an sich gezogen hat.1) Denn es sind solche Verbindungen gewöhnlich das Ergebeniß geographischer Nothwendigkeit oder noch öfter der geschichtslichen Thatsachen. Aehnliche Verschiedungen sind daher vollkommen berechtigt, so lange die Ursachen, aus welchen sie hervorgegangen, in voller Wirksamkeit sortbestehen.

Fremde Bestandtheile besitzt jede Nation, mehr oder weniger, ohne daß hiedurch auch nur im Geringsten der nationale Gesammtscharakter getrübt würde. Nur bei einer höchst oberslächlichen Beurstheilung wird man hierin einen anscheinenden Widerspruch finden. So begegnet man ja in jedem Fichtens oder Tannenwalde einzelnen Beständen von Eichen und Buchen, ohne daß der Gesammtcharakter des Nadelholzwaldes dadurch in Frage gestellt würde.

Für uns steht es bemnach fest, daß unter dem Ausdrucke Nation jene höchste Stufe des inneren Wachsthums zu verstehen sei, wo das Bolk zu einem selbstständigen, gegen außen abgesschlossenen Ganzen geworden ist. Eine Nation ist also das zu einem selbstständigen Staate gewordene Volk.

<sup>1)</sup> Die italienischen Irredentisten gründen darauf ihr politisches Programm, das nur dann eine Zukunft haben könnte, wenn die Nach-barstaaten den Irredentisten die Gefälligkeit erweisen wollten sich selbst aufzulösen.

Weber die Zahl und Größe ist hiebei entscheidend — auch die Dänen und Portugiesen sind Nationen — noch die ursprüngsliche Rassenverschiedenheit, denn trot der starken Wischung mit bakischen und slavischen oder anderen Bestandtheilen sind die Rusmänen eine Nation, und nicht minder die Engländer, ungeachtet des sehr beträchtlichen Zusates keltischer, germanischer und normanischer Bestandtheile, ebenso die Russen, trot der aufgenommenen fremden, zum Theile sogar assatischen Elemente.

١

Das Entscheidende wird, wenn man die Sache vom politischen Standpunkte, nicht vom ethnographischen, betrachtet, immer die Sprache sein, ohne Rücksicht auf ursprüngliche Rassenherkunft. Denn die Gemeinsamkeit der Sprache bildet das seskete Band, indem sie allmälig eine Gleichsörmigkeit der Denkungsweise, der Gemüthserichtung, der Empfindungen herbeisührt, welche ein außerordentlich seskes Band um die Mitglieder einer und derselben Sprachensgruppe schlingt; sie fühlen sich als zusammengehörig, als verwandt und betrachten sich nicht mehr als Fremde. Besonders in der neueren Zeit, wo die Literatur einer Sprache einen so hohen Einfluß auf die Erziehung der Jugend, wie auf die Gemüther der Erwachsenen und auf die allgemeine Bildung ausübt, hat diese einigende Wirkung der Sprache noch eine weit höhere Krasterlangt als in früheren Epochen der Uncultur.

Wie mächtig die Gemeinsamkeit der Sprache verbindet, zeigt sich am deutlichsten in der Kraft, welche in gewissen Fällen das einsache Bewußtsein der sprachlichen Verwandtschaft besitzt. Die panslavistische Bewegung beruht ja einsach darauf, daß die versschiedenen slavischen Völker nahe verwandte Sprachen sprechen, und es demnach nicht schwer war, den gebildeten Classen bieser

Bölker die nahe gegenseitige Verwandtschaft zu beweisen. Um wie viel stärker als diese etwas gekünstelte Theorie der sprachslichen Verwandtschaft ist das Gefühl der vollen sprachlichen Gemeinsamkeit! Es ist um so nothwendiger, dies mit aller Bestimmtheit auszusprechen, da gerade in einer Zeit, wie der gegenwärtigen, diese Frage mit oder ohne Absicht vielsach entstellt wird, indem nach dem verschiedenen politischen Standpunkte, den Jeder einnimmt, das, was unter dem Begriffe Nation zu verstehen sei, in der widersprechendsten Weise gedeutet und begründet wird.

So haben die Franzosen, eine der gegen alles Fremde am schärssten ablehnend sich verhaltenden Nationen, denen es nie beisgekommen ist, daß es Franzosen geben könne, die nicht französisch sprechen, es dahin gebracht, in neuester Zeit den Begriff Nation als unabhängig sowohl von der Nasse, wie von der Sprache hinzustellen. Und ein hervorragender französischer Schriftsteller (E. Renan) betrachtet als die einzige Grundlage der nationalen Sinheit, mit Ausschluß der Rasse sowohl als der Sprache, das moralische Bewußtsein, das der ganzen Masse einer politischen Bereinigung gemeinsam ist. Nach seiner Ansicht ist es die historische Entwicklung, das Bewußtsein der gemeinsamen Bergangensheit und Zukunst, welches eine Nation bildet. Ueber die Zugeshörigkeit zu einer Nation sei daher der Wille der Bevölkerung allein entscheidend.

Daß ein so seiner Denker, wie E. Renan, sich auf solche Irrwege begibt, ist überraschend. Daß er aber die Wissenschaft zur Magd der Politik herabwürdigt, ist ein neuer Beweis, wie stark die nationale Verblendung wirkt, welche selbst einen so hervorragenden Geist verhindert, unparteiisch zu urtheilen.

Seine ganze Beweisstührung ist natürlich von der Idee beeinflußt, daß Elsaß französisch ist und es bleiben wolle. Beides trifft nicht vollständig zu. Vor der Eroberung durch Ludwig XIV. war es rein deutsch. Seitdem herrschte Frankreich dort durch mehr als zwei Jahrhunderte und verstand es, die oberen Classen zu entnationalisiren, aber trop aller französischen Sympathien wird man selbst jeht nicht in Abrede stellen können, daß die große Wasse der Bevölkerung beutsch geblieben ist. 1)

į

Dies fühlt Renan und beshalb wird plözlich — vor 1870 hätte kein Franzose dies zu behaupten gewagt — die Sprache nicht mehr als Merkmal der Nationalität anerkannt.

Eine große Aehnlichkeit mit E. Renan's Ansicht zeigt die Theorie der magyarischen Staatsmänner von der ungarischen politischen Nation.

Ungarn ist kein homogener nationaler Staat. Eine Anzahl verschiedener Bolksstämme: Deutsche, Slaven, Rumänen bewohnen es, denen gegenüber die Magyaren sich in der Minorität befinden, trothem aber, begünstigt durch verschiedenartige Umstände, die politische Leitung so vollständig in ihre Hand zu nehmen wußten, daß die Regierung eine ausschließlich nationalmagyarische ist und nur den Kroaten die Autonomie in ihren Landesangelegenheiten gelassen ward. Sigentlich ist also Ungarn gerade so ein Nationalitätenstaat wie Desterreich. Da aber die ungarische Regierung von Ansang an Ungarn als nationalmagyarischen Staat zu cons

<sup>1)</sup> Die antliche Zusammenstellung der Gemeinden von Elsaß-Lothringen, je nachdem sie sprachlich gemischt, rein deutsch oder rein französisch sind, liesert hiesur den entscheidenden Beweis.

stituiren bestrebt war, so wurde die Theorie aufgestellt, daß jeder Bürger des ungarischen Königreiches, gleichviel ob er Deutscher, Slave oder Rumäne sei, der politischen ungarischen Nation angeshöre. Da aber die Ausdrücke "Ungar" und "Maghare" sich becken, so bilden nach der officiellen Theorie alle Einwohner des Königreiches nur eine politische Nation, und diese Nation ist die ungarische (magharische), deren Sprache auch die Staatssprache ist, welche demnach auch unter den Ungarn bewohnenden Deutschen, Slaven und Rumänen möglichst verbreitet werden müsse.

Die ganze Theorie ist also eigentlich nur ein Spiel mit Worten, bas nur zum Theil barin seine Entschulbigung sinden mag, daß die ungarischen Staatsmänner in der richtigen Erkenntniß der Stärke eines auf rein nationaler Basis constituirten Staatswesens durch die Magharisirung der fremden Clemente immer mehr sich dem Ideale des rein nationalen Staates zu nähern suchen.

Ob dies gelingen wird ist eine andere Frage. Die Zukunst wird hierüber entscheiden. Ungesährlich ist der Versuch keineswegs. Die nationalen Verschiedenheiten lassen sich so leicht nicht
ausgleichen. Es wird durch den Druck der Widerstand und die
Erbitterung hervorgerusen. Die Völker halten an ihren Sprachgrenzen sest. Jahrhunderte genügen nicht, sie merklich zu verschieden, wenn nicht besondere Verhältnisse die Umwandlung
begünstigen. Die Ersolge der ungarischen Politiker liegen zumeist
in der geschickten Verwerthung im eigenen Interesse der Verlegenheiten der österreichischen Reichshälste, dann in der inneren Macht
einer zielbewußten Politik, in der freisinnigen, die Culturentwicklung fördernden Richtung; hingegen droht der blinde, nationale Chauvinismus mit schweren Gesahren.

Ungarns Staatszweck kann nächst ber Sicherung des eigenen Bestandes nur der sein, zwischen dem deutschen Westen und dem slavischen Osten eine ausgleichende, vermittelnde Stellung einzunehmen. Daß es hiebei eine Stütze vor Allem an den Deutschen zu suchen haben wird, daß es stets nach Westen sich anlehnen müsse, ergibt sich von selbst und zeigt sich auch in der ganzen historischen Entwicklung des ungarischen Gemeinwesens. Für sich allein wäre Ungarn kaum eine Macht zweiten Ranges, durch die höchst ungünstige geographische Lage Angrissen von allen Seiten preisgegeben und durch die numerische Schwäche des magharischen Stammes kaum im Stande, sich mit Ersolg zu behaupten.

Dasselbe Spiel mit dem Begriffe: politische Nation kehrt wieder bei den slavischen Parteisührern Böhmens, welche gleichsfalls von der politischen Nation Böhmens sprechen, ohne daß hiedurch etwas an der Thatsache geändert wird, daß in Böhmen saste Drittel der Bevölkerung slavischer und etwas über ein Drittel deutscher Zunge sind.

Dieses Streben, wenigstens eine Nation zu scheinen, wenn man es auch nicht in Wirklichkeit ist, liesert den Beweis für die Erkenntniß der großen Macht der nationalen Idee.

Aber die höchste Stufe des nationalen Wachsthums erreichen die Bölker nur sehr allmälig, so Frankreich, Spanien, Portugal; von germanischen Stämmen, offenbar begünstigt durch die geosgraphische Lage, die Engländer, Schweden, Dänen, von slavischen Bölkern die Tschechen, Polen, Bulgaren, Serben, Russen. Doch nicht immer behauptet sich ein Volk auf der höchsten politischen Entwicklungsstufe, wo die Begriffe Volk und Staatswesen sich becken und zusammen den Begriff Nation geben, sondern oft

geschieht es, daß für eine Nation bald der Verkall eintritt, daß sie ihre politische Selbstständigkeit verliert, ja sogar die nationale Einheit einbüßt und getheilt wird.

Eine solche ihrer Einheit verlustig gegangene Nation wird man nur einfach als Bolk bezeichnen können. Und hiemit beginnt für die gesunkene Nation eine neue Periode ihres inneren Lebens, indem sie entweder dem neuen Staatskörper sich anschließt, oder dem verlorenen Ideale der nationalen Unabhängigkeit zustredt. Beispiele für die eine oder andere Richtung sehlen nicht (Schottland, Polen, Irland u. s. w.).

Wie ungleichartig sich die Geschicke der Bölker erfüllen, das zeigt sich am besten darin, daß die eigentliche Bollendung des nationalen Ausbaues von den verschiedenen Bölkern, und zwar von großen europäischen Culturvölkern, erst sehr spät und nur unter Beihilse günstiger äußerer Umstände erreicht worden ist.

So sind Deutschland und Italien erst seit den letzten großen Umgestaltungen Europas in die Reihe der Nationen wieder einsgetreten, aus deren Kreise sie durch unglückliche Ereignisse zurücksgedrängt worden waren. Man kann behaupten, daß sie diesen Sieg der nationalen Idee einzig und allein den Bestimmungen des Wiener Congresses zu verdanken haben.

Dieser europäische Areopag, der die Spoche der napoleonischen Kämpfe zum Abschlusse brachte und die Karte des Welttheils seststellte, sollte durch das Gleichgewicht der Kräfte in der europäischen Pentarchie den Frieden und die Stabilität der staatlichen Ordnung für lange Zeiten sicher stellen — gewiß ein hohes Ziel! Allein durch die gänzliche Verkennung der historischen Nothwendigkeiten und der nationalen Kräfte ward der Sieg jener Ideen vorbereitet, die man für immer beseitigt zu haben vermeinte.

Die Staatsmänner bes Congresses fanden eine Lage vor, wie sie nicht günstiger gedacht werden konnte. Frankreich war besiegt, die Monarchen standen geeinigt da, eingebenk der mit dem Blute, den Thränen und dem Wohlstande von tausenden von Familien theuer erkauften Ersahrungen, von dem aufrichtigen Wunsche beseelt, den durch die langen surchtbaren Kämpse erschöpften Völkern die ersehnte Ruhe wieder zu geben. Gewiß ging man also mit der besten Absicht ans Werk und glaubte, als die Arbeit vollendet war, eine große, eine segensreiche Leistung vollbracht und die Ruhe Europas für lange Zeit gesichert zu haben.

Preußen erhielt Gebietserweiterungen in Deutschland, Theile vom Großherzogthum Warschau und Schwebisch=Pommern. Hannover ward mit vergrößertem Gebiete wiederhergestellt, Dänemark in den deutschen Bund aufgenommen, wegen Holstein und Lauenburg, auch die Niederlande wegen Luxemburg.

Defterreich erhielt Tirol, Salzburg, Illyrien, die Lombardei und Benedig und die in Oft- und Westgalizien verlorenen Ge- biete. Toscana und Wodena kamen wieder an österreichische Erzherzoge, Reapel an die bourbonischen Beherrscher von Sicilien, Sardinien ward durch Piemont und Savoyen nebst Genua befriebigt. Belgien wurde mit Holland vereinigt, obgleich die Berschiedenheit der Bolkssitten, des religiösen Bekenntnisses und der wirthschaftlichen Interessen offenbar dagegen sprach. Nur der Papst war mit den Abmachungen der Diplomaten nicht zusrieden und legte gegen die Schlußacte des Congresses Protest ein.

Ein bleibendes Verdienst des Congresses ist die principielle Abschaffung des Stlavenhandels und die Anerkennung der freien Schiffsahrt auf den internationalen Strömen.

Eine Kritik der Congreßacte ist nach dem Gesagten übersflüffig, es genügt die Thatsachen anzusühren und auf die Erfolge ausmerksam zu machen.

Schon im Jahre 1830 riß sich Belgien von Holland los. Frankreich stürzte die Bourbonen, die Polen erhoben sich im selben Jahre zum Aufstande gegen Rußland, während ähnliche Erhebungen später gegen Preußen und Oesterreich stattsanden.

In Italien trat die nationale Reaction gegen den durch den Wiener Congreß geschaffenen Zustand schon früher auf. Eine österreichische Intervention (1821) erdrückte die nationale Bewegung. Aber eine tiefgehende Erbitterung über die durch den Wiener Congreß geschaffenen Zustände dauerte fort die zu dem heftigen Ausbruche des Jahres 1848.

In Deutschland war, trot des weit ruhigeren Volkscharakters, die Entrüstung über die politische Ohnmacht des Vaterlandes nicht minder allgemein in allen patriotischen Areisen.

Und in der That, der Wiener Congreß hatte Deutschland und Italien aus der Reihe der Nationen gestrichen. In demsselben Maaße stieg die Gereiztheit des nationalen Gefühles. Auf die Ausdrüche des Jahres 1848 ersolgte eine allgemeine Reaction. Der erste nationale Krieg war der zwischen Desterreich und Piesmont im Jahre 1849; es solgte der zwischen Desterreich und dem mit Sardinien verbündeten Frankreich (1859), womit die Idee der nationalen Unabhängigkeit den ersten Sieg ersocht. Aber auch in Deutschland war die einmal erwachte nationale Bewegung so

mächtig, daß Preußen und Desterreich hiedurch sich brängen ließen und einen deutsch-nationalen Krieg gegen Dänemark unternahmen (1864).

Hiemit war der nationalen Idee ein neuer mächtiger Vorsichub gegeben. Der Krieg von 1866, eine nothwendige Folge der Bundesgenossenschaft von 1864 und des schleswigsholsteinischen Condominiums, half ihr zum vollen Siege in Deutschland wie in Italien. Der Krieg von 1870/71 gestaltete Deutschland im nationalen Sinne zu einem einheitlichen Bundesstaate.

Im Laufe eines halben Jahrhunderts waren auf diese Art die wichtigsten Bestimmungen des Wiener Congresses, durch welche berselbe die selbstständige nationale Entwicklung Deutschlands und Italiens gehemmt hatte, gänzlich vernichtet.

Wenn das nationale Princip einen so wollständigen Sieg seierte, so wirkte hiezu allerdings ein wichtiger Umstand mit: die Schwächung der Hierarchie, die lange als ebenbürtige Macht dem nationalen Geiste sich entgegengestellt hatte. ) Ihre Kraft war allmälig geschwunden, sei es nun, weil im Laufe der Zeiten die geistigen Strömungen wechseln oder sich abschwächen, sei es, weil sie zu viel und zu lange mißbraucht worden war.

Die fortschreitende geistige Entwicklung ber europäischen Bölker hatte die früher allgewaltige Macht der Kirche untergraben.

Auch die Religionsschsteme altern und an Stelle der relisgiösen Ibeale treten andere. Die Religion entspricht gewiß einem

<sup>1)</sup> Allerdings nur so lange der Vortheil der Kirche es forderte: der katholische Clerus ist deshalb bald ein eifriger Förderer der nationalen Iveen (Bolen, Irland, Ungarn, Böhnien), bald entschiedener Gegner (Italien, Deutschland).

echten und unersetzlichen Bedürfnisse des Gemüthlebens, aber sie ändert ihre Formen, ihre Dogmen und ihre Stellung gegenüber der Gesellschaft. Der innere sittliche, ideale Kern wird bleiben, so lange es Menschen gibt, aber sie kann aus dem öffentlichen Leben sehr wohl zurückgedrängt werden in das Heiligthum des häuslichen Kreises. Und es ist besser sür sie, denn sie wird um so reiner sein, je mehr sie von dem wirren Getriebe der Leidenschaften, vom Kampsplatze der Politik und überhaupt von den weltlichen Dingen sich fern hält.

In demselben Maaße aber, als die Bölker nach und nach aus dem Schlummer des Mittelalters erwachten und sich zu Nationen ausdilbeten, erhielten auch die Staaten einen andern Charakter.

Die Nationen fanden die ihnen entsprechende Form in den nationalen Staaten.

## Mationale und gemischte Staaten.

Dem Begriffe "Nation", als dem zu einem politischen Organismus geeinigten Bolke, steht als nothwendige Folge der nationale Staat zur Seite.

Allein die Bölker sind in ihrem Wachsthume und in ihrer Mischung der Herrschaft so vieler, so zahlreicher und mannigsaltiger Kräfte unterworsen, daß, ebenso wie die Ausbildung der Nationen höchst wechselvoll ist, so auch die dem Ausdrucke der nationalen Idee entsprechenden Staatsformen eine lange Reihe der verschiedenartigsten Gestaltungen zeigen. Denn die im Laufe der Zeiten sich ergebenden Bölkerverschiedungen, die geographische Lage, die räumliche Ausdehnung, die politischen Ereignisse, Ursachen aller Art wirken zusammen und erzeugen die seltsamsten und überraschendsten Mischungen.

So hat Frankreich, so stark auch die französische nationale Einheit ausgebildet ist, so kräftig auch die französische Nation dem Auslande gegenüber ihre innere Einheit zum Ausdrucke bringt, in der Bretagne einen keltischen Stamm, der seine alte Volkssprache dis jetzt sich erhalten hat und sprachlich am nächsten steht dem Dialekte der Bewohner von Wales; in Corsica ist die allgemeine Sprache italienisch, Spanien hat seine Basken mit

ihrer eigenen Sprache. Italien hat seine albanesischen und slavischen Ueberbleibsel, Schweben die Lappen und Finnen, das europäische Rußland seine Finnen, Esthen und Letten, sowie andere alte Bölkerreste.

Dennoch sind diese Staaten alle als Nationalstaaten anzussehen, indem der Staat gegen außen eine große nationale Einheit bildet. Er ist in sich abgeschlossen und die fremden Bestandstheile schwiegen sich in solchem Maaße der einheitlich nationalen Richtung an, daß sie wohl ethnographisch, aber nicht politisch in Betracht kommen.

Dies ist ber nationale Staat ber Wirklichseit, welcher sich bem theoretischen um so mehr nähert, je mehr es ihm gelingt, die fremden Elemente aufzusaugen und zu einer homogenen Masse mit der Gesammtheit umzugestalten. Je vollständiger dies geschieht, desto fertiger ist der politische Organismus, desto größer ist seine Festigkeit und Widerstandskraft und besto gesicherter seine natürliche Fortentwicklung, sein Cultursortschritt.

Auf dieser Stufe sind eine große Wenge von Staaten ansgelangt; sie entspricht dem kräftigen Mannesalter, wo das Individuum im Bollbesitze seiner Lebenskraft, seiner geistigen Fähigsteit sich befindet, mit scharf ausgeprägtem Charakter, entschiedenem Willen und selbstbewußter Persönlichkeit.

Einem mächtigen Triebe folgend, zeigen demgemäß die nastionalen Staaten das Streben, die fremdartigen Bestandtheile möglichst vollkommen mit sich zu verschmelzen, ein Streben dessen gute Berechtigung innerhalb gewisser Grenzen gewiß nicht zu verkennen ist. Ich sage: "innerhalb gewisser Grenzen" — denn sobald als es die durch den Staatszweck, durch die Vers

hältnisse worgeschriebenen Bahnen verläßt, wird es zur Untersbrückung, zur Vergewaltigung. Es sehlt nach beiden Seiten hin nicht an Beispielen.

Die Art und Weise des Verhaltens gegen die fremden Elemente im nationalen Staate unterliegt aber zahlreichen Abstufungen, die von dem Nationalcharakter der beiden Theile, der Regierungsform, dem Verwaltungsstystem und dem Grade der Cultur abhängen.

Daß dieses Streben auf einem natürlichen Triebe der Selbstentwicklung beruht, erhellt am besten daraus, daß es bei ganz verschiedenen Bölsern unter den verschiedensten Regierungssformen, in republikanischen oder hochparlamentarischen Staaten; eben so gut wie in absolut und autokratisch regierten, in europäischen wie in außereuropäischen Staaten vorkommt. Denn auch der nationale Staat ist keineswegs überall in dieselben politischen Formen gegossen, sondern er zeigt sich eben so gut im Gewande der Republik (Frankreich), des parlamentarischen Staates (England, Italien) und des strammsten Absolutismus (Rußland), ja sogar des constitutionellen Bundesstaates (Deutschsland).

Alle diese Staatsformen entsprechen gleich gut dem Begriffe des reinen Nationalstaates. Aber ihnen allen ist eine große Festigseit und Widerstandskraft eigen, und man wird deshalb nicht mit Unrecht daraus den Schluß ziehen dürsen, daß die nationale Form in unserer gegenwärtigen Culturperiode die höchste Stuse der politischen Entwicklung darstelle, daß sie dem historischen Gesehe, insoweit es dis jeht mit Sicherheit sich erkennen läßt, am besten entspreche, wenigstens insolange, als

an die Stelle des Nationalitätsgesetzes kein anderes tritt, was ja bei geänderten Culturverhältnissen nicht unmöglich ist. Denn es liegen Thatsachen vor, die den Beweis liesern, daß unter gewissen Umständen die Nationalitätsidee einer entgegengesetzten Strömung gegenüber nicht stark genug ist und zurückgedrängt werden kann.

Die Lodreißung der nordamerikanischen Colonien von England und deren selbstständige, weitere ganz neue und eigene nationale Wege einschlagende Richtung zeigt immerhin, daß das nationale Gefühl in gewissen Verhältnissen ben Dienst versagt. Denn die amerikanischen Colonien waren ihrer Zusammengehörig= feit mit dem Mutterlande sich vollkommen bewußt, aber die Ausbeutung durch die Rücksichtslosigkeit der damals herrschenden englischen Colonialpolitik wirkte so stark, daß das materielle Interesse, der Eigennut, die Selbstwehr, diese mächtigsten Hebel der menschlichen Leidenschaft stärker waren und die nationalen Bande zum Riffe brachten. Dasfelbe gilt von ber Trennung der spanischen und portugiesischen Colonien vom Mutterlande. Sin= gegen hält nur das nationale Einheitsgefühl und der aus dem alten Verbande sich ergebende materielle Vortheil die anderen englischen Colonien wie Canada, Australien, Neu-Seeland u. s. w. in der Berbindung mit England.

Wir sehen daher unter gewissen Verhältnissen auch das Nationalitätsgesetz wirkungslos werden. Haben wir in dem nationalen Staate die oberste Stuse der politischen Formenreihe gefunden, welche der höchsten Machtentwicklung entspricht, so gibt es doch eine große Reihe von minder vollkommenen Staatssorganismen, die unmerklich vom reinen Nationalstaate herab zu dem national gemischten Staate führen.

Der reine Nationalstaat ohne jede Beimischung fremder Bestandtheile ist ja eigentlich nur in der Theorie vorhanden, und in der Wirklichkeit enthält jeder einen schwächeren oder stärkeren Zusat davon. Je nachdem sie stärker werden, desto mehr verliert er seinen nationalen Charakter, desto mehr leidet seine innere Festigkeit darunter. Besonders tritt dieser Uebelstand dort ein, wo die fremden Elemente schon so widerstandskräftig sind, daß an eine Aussaugung im nationalen Sinne nicht mehr gedacht werden kann.

Jene Staaten nun, wo diese Voraussetzung zutrifft, sind keine nationalen mehr, sondern sie werden in demselben Maaße, als sich das Migverhältniß steigert, zu gemischten.

Doch auch hier bietet die Wirklichkeit eine große Anzahl von Abstufungen. Die eigenthümlichsten und überraschendsten Formen entspringen aus dem Zusammentreffen einer großen Mannigfaltigkeit der ins Spiel kommenden materiellen und moralischen Kactoren.

Bon Frankreich, Spanien, Portugal, wo dem romanischen Geiste entsprechend die nationale Einheit sast vollständig hersgestellt ist, geht in absteigender Richtung eine Reihe von Zwischensformen herab dis zu dem niedrigsten Staatsorganismus, dem schwächsten und unnatürsichsten, nämlich dem, wo eine nationale Minderheit über eine fremdartige Mehrheit die politische Herrschaft ausübt, wie dies, um ein Beispiel anzusühren, dis vor Kurzem in der Türkei der Fall war.

Sind die romanischen Staaten die am stärksten centras lisirten, so zeigt sich hingegen in den germanischen Ländern trot aller Herrschaft der nationalen Idee eine weit größere Achtung und Schonung der historischen und ethnographischen Gestaltung; es ist dies eine der besten Seiten der germanischen Entwicklung: die Mäßigung in der Macht, die Achtung der erworbenen Rechte, soweit immer der allgemeine Staatszweck es gestattet. Großbritannien gliedert sich noch immer in die drei vereinigten Königreiche und in ihre alten Grasschaften, und im deutschen Reiche bestehen die historischen Individualitäten in noch weit größerer Selbstständigkeit, aber allerdings wird doch das Ganze durchdrungen und zusammengehalten von der gemeinsamen Staatszidee. Aehnliches zeigt sich in der söderativen Gestaltung der nordamerikanischen Union, wo in einzelnen Staaten die Deutschen eine maßgebende Stellung einnehmen, ohne daß hiedurch der natiozinale Gesammtcharakter oder die politische Einheit gestört würde.

In Standinavien sehen wir zwei Nationen vereinigt, deren Sprache sich zwar nicht mehr unterscheidet, als Böhmisch und Polnisch oder Deutsch und Holländisch, die aber in zwei selbstständigen, durch eine Personalunion verbundenen Staaten leben, deren jeder seine eigene Sprache, Sitte und Stammesart sich bewahrt. In Rußland, wo, dem slavischen Geiste entsprechend, das Streben dahin geht, die fremden Elemente möglichst rasch und unter hohem Drucke mit sich zu verschmelzen, sehen wir dennoch Finnland im Schuze einer eigenen, ständischen Verssassing Nationalität und administrative Selbstständigkeit beshaupten, die es forgfältig zu erhalten bestrebt ist.

Zeigen diese Beispiele, deren Zahl sich weitaus noch vermehren ließe, wie groß die Vielseitigkeit des Völkerlebens ist, so begegnen uns doch noch weit merkwürdigere Probleme des politischen Lebens in jenen Verbindungen, wo die Verhältnisse

verwickelter sind, indem zwei ober mehrere ungleichartige Bölkersfragmente zu einem Staate vereinigt sind, von denen keines stark genug ist, die anderen zu beherrschen oder aufzusaugen.

Hier gestaltet sich gewöhnlich die Sache so, daß ein Stamm in gewissem Maaße die Führung übernimmt und seine Sprache eine gewisse vorherrschende Stellung erhält.

Wir haben ein Beispiel eines solchen Staates in ber Schweiz. wo wir Deutsche, Franzosen und Italiener vereinigt finden unter voller bürgerlicher und politischer Gleichberechtigung, aber doch mit einem durch die größere Zahl vorherrschenden Einflusse des beutschen Theiles. Niemand wird behaupten wollen, daß die Schweiz nicht ebenso fest stehe wie ein rein nationaler Staat, und sie ist in der That ein glänzender Beweis dessen, was bei richtigen politischen Einrichtungen auch in einem national gemischten Staate erzielt werden fann. Gewiß wirkte aber forbernd ber Umstand mit, daß beide Hauptsprachen ebenbürtige und in der gangen Welt verstandene, für jeden Gebildeten unent= behrliche Cultursprachen sind, so daß der moralische Zwang, eine zweite Sprache zu lernen, von Niemand als unbillig ober nutlos angesehen werden konnte. Die Schweiz zeigt uns aber auch, daß in einem gemischten Staate eine der Grundbedingungen ber gebeihlichen Entwicklung darin besteht, daß keiner der natio= nalen Bestandtheile für sich eine besondere nationale Politik mache, sondern daß alle auf ihre besonderen nationalen Nei= aungen im gemeinsamen Interesse verzichten. Sobald die französischen Schweizer für romanische Politik, die deutschen für germanische sich begeistern wollten, müßte das Land sofort in Stücke gehen.

Die Schweiz hat in bieser Richtung ihre Ersahrungen gemacht, und sie sind nicht unbeachtet geblieben. Im Jahre 1789 ergriff die französische Revolution den Canton Genf, verbreitete sich in den französischen Theilen, in Unterwallis, im Waadtland und pflanzte sich von hier nach anderen Cantonen fort. Aber die Schweiz ließ diese Lehre nicht unbenützt und sestigte sich innerlich in solchem Maaße, daß während des großen Kampses von 1870 zwischen Deutschland und Frankreich in den französischen Cantonen, wo der Protestantismus vorherrscht, nicht die geringste Begeisterung für die französischen Wassen, ja eher das Gegentheil sich zeigte.

Man sieht also, wie sehr in einem gemischten Staate, trot nationaler Verschiedenheit, die gemeinsame Staatsidee sich befestisgen und über den nationalen Particularismus den Sieg erringen kann. Allerdings ist eine Hauptbedingung hiefür der Bestand guter Gesetze und einer weisen Regierung.

Ebenso lehrreich ist ein Blick auf Belgien. Hier wohnen zwei Nationalitäten, eine romanische: die Wallonen, und eine germanische: die Blamen. Aber die Lösung des nationalen Problems erfolgte hier in ganz anderer Weise als dort. Die Schweiz sand ihre Lebenskraft in den republikanischen Formen, Belgien wurzelt in der parlamentarischen Monarchie; dort geben die Deutschen, welche die Majorität bilden, dem Staate seine Farbe, hier die romanischen Wallonen, obgleich sie in der Minderzahl sich besinden gegenüber den Blamen. Französisch ist demnach in Belgien die Sprache der Politik, des öffentlichen Lebens, obgleich siemit, bei aller sonstigen Gleichheit der bürgerlichen und politischen Rechte, der wallonische Theil des Volkes den Vlamen gegenüber in gewissem Grade bevorzugt erscheint.

Im Vollgenusse weitgehender Freiheiten hat Belgien seit seinem Eintritte in die europäische Staatenfamilie eine Beriode ununterbrochener friedlicher Entwicklung genossen. Wichtige Fragen ber innern Politik, ber Rampf ber Clericalen gegen bie Regelung ber gesetzlichen Stellung der Kirche im Staate, die Unterrichts-, bie Armuths= und Wohlthätigkeitsfrage haben wiederholt große Aufregung hervorgerufen, aber immer siegte die Sache der staat= lichen Ordnung, der Gesetzlichkeit, des magvollen Fortschrittes. Glücklich widerstand das Land äußeren Erschütterungen. als im Jahre 1848 die französische Februar-Revolution in ganz Europa eine heftige Erschütterung hervorrief, schaarte sich in Belgien, wo gerade ein gemäßigt-liberales Ministerium am Ruder war, Alles um den König, und als eine französische Republikaner= bande die belgischen Grenzen überschritt, ward sie sofort von den belgischen Truppen theils versprengt, theils gefangen genommen, ein Ereigniß, das im ganzen Lande zu begeisterten Kundgebungen für den König und die Dynastie Anlaß gab. Auf solche Art erhielt ber Wahlspruch: "L'union fait la force" seine historische Weihe.

Glänzender als in Belgien und in der Schweiz ist nirgends die schwere Aufgabe, aus mehreren nationalen Fragmenten einen Staat zu bilden, gelöst worden.

Beibe Länder liefern den Beweis, daß es auch außer dem nationalen Staate andere, fast ebenso feste Formen des politischen Lebens geben kann.

Ist der nationale Staat in seiner inneren Gleichförmigkeit, in dem sesten Zusammenhange aller seiner Theile wie ein Marmorsblock, so kann ja auch ein Mauerwerk ebenso starke Tragkraft, ebenso ausgiebige Widerstandssähigkeit besitzen, wenn die einzelnen

Bausteine gut sind, der verbindende Mörtel die einzelnen Steine sestine sest aneinander kittet, so daß kein Keil dazwischen eingetrieben werden kann. Der Marmor jedoch ist ein Werk der Natur, der Steindau hingegen eine Leistung der Kunst. Ersterer bildet sich von selbst, von Innen heraus im Laufe der Zeiten; letzterer bedarf kundiger Hände und emsigen Fleißes zu seinem Aufbaue, er heischt zu seiner Erhaltung stete Fürsorge, Ausbesserung und Nachhilse.

Dies gilt im vollen Maaße von dem national gemischten, dem Nationalitätenstaate.

Wie groß aber die Schwierigkeiten sind, die hiebei sich zeigen, die Gesahren, welche abzuwenden sind, die Erschütterungen, zu denen sie Anstoß geben können, das sehen wir am besten, wenn wir unsere Blicke von dem europäischen Westen, wo Fortschritt, Cultur und Freiheit unbehindert herrschen, abwenden und das Auge auf den europäischen Osten richten, wo die Gegensätze scharf hervortreten.

Hier muß vor Allem Defterreich-Ungarn unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dabei kann es sich für uns nicht darum handeln, Untersuchungen über die Zukunft anzustellen ober politische Parteizwecke zu verfolgen, die dem Geiste dieser Stizze gänzlich fremd sind.

In großen Umrissen die Vorgänge der Gegenwart zu erfassen und zu beurtheilen, sie nach allgemeinen historischen Grundsätzen zu erörtern und zu prüsen, das allein ist unsere Aufgabe.

Desterreich ist ein national gemischter Staat, ber aber als solcher eine ganz eigene Stellung einnimmt und mit keinem andern vergleichbar ist. Es enthält bieses Staatswesen in seinen Grenzen

sowohl größere ober kleinere Bruchstücke selbstständiger Nationen (Deutsche, Italiener, Rumänen, Serben u. s. w.), als auch eine Anzahl verschiedener für sich bestehender Völker (Magharen, Tschechen, Slovenen u. s. w.). Und diese Stämme sind ebenso sehr in Sprache, Religion, Vildungsgrad, politischer Reise verschieden. Nicht minder groß ist der Unterschied in der materiellen Entwicklung; der Wohlstand der österreichischen Völker steht im Ganzen in Folge alter ererbter Uebelstände tief unter dem Durchschnitte der westeuropäischen Länder, aber selbst hierin herrschen zwischen den einzelnen Provinzen Desterreichs starke Verschiedenheiten.

Aber im Ganzen betrachtet, ist es eines der von der Natur am besten ausgestatteten Länder Europas, und es könnte eines der glücklichsten sein.

Es ift, als hätte ber alte Continent auf biesem großen Ländergediete alle seine Gegensätze im schärfsten Ausdrucke gegensüberstellen wollen, zum Segen oder zum Unheile, je nachdem die Bewohner sich ihr Schicksal selbst zu gestalten wissen — allerdings eine schwere Aufgabe, denn der Mensch "in seinem Wahne" sindet schwere die richtigen Bahnen seines Glückes und Gedeihens, wenn auch: "das Gute liegt so nahe". Sin großes Reich ging aus dieser Conglomeration von Ländern und Völkern hervor, ein Reich ohne Nation, aber mit zahlreichen Nationalitäten.

Den Kern bes Reiches bilbeten bie alten beutschen Erblande, hier war der Sitz der Dynastie und der Regierung, die im Ganzen den Charakter des militärischen, später des bureaukratischen Absolutismus zeigte. Die landständischen Verfassungen, die sast in allen Provinzen bestanden, waren im Laufe der Zeit

überall, mit Ausnahme Ungarns, zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken, und seit Maria Theresias, sowie Kaiser Josephs II. energischen, aber leider nicht vom Glücke begünstigten und nicht zur vollen Wirksamkeit gelangten Reformversuchen hatte die Staats= gewalt durch strammere Centralisation größere innere Festigkeit gewonnen und hatte sich allmälig in den alten Erblanden das österreichische Staatsbewuftsein bestimmter ausgebildet und festere Wurzeln gefaßt. Einen nationalen Charafter trug die Regierung nicht, aber die deutsche Sprache war Regierungs= und Amts= sprache in allen Provinzen, mit Ausnahme Ungarns, wo das Lateinische die Stelle vertrat, und der italienischen Provinzen, des Küstenlandes und Dalmatiens, wo das Italienische die amtliche Sprache war. Die Beamtenschaft, zumeist aus ben alten Erblanden, Böhmen mit inbegriffen, gewählt, war mit bem Heere das bindende Mittel, welches das Reich zusammenhielt, und der Clerus, geachtet und beliebt, hielt fich im Allgemeinen fern von politischen und ultramontanen Agitationen, während ber früher für Desterreich so verderbliche Einfluß der Jesuiten wesentlich geschwächt war. Die Beamtenschaft aber bis in ihre höchsten Spiten hielt an dem Grundsatze der Oberhoheit des Staates über der Kirche unverbrüchlich fest.

Unter solchen Verhältnissen schien der Staat auf festen Grundlagen zu ruhen. Nur zwei Provinzen galten im vorsmärzlichen Desterreich als unverläßlich: Lombardo-Venetien, wegen der allmälig immer stärfer bemerkbaren Umtriebe der "Giovane Italia", und die von Polen bewohnten Theile Galiziens, wo der Gedanke der Wiederherstellung des selbstständigen polnischen Reiches wiederholt zum Ausdrucke kam.

Die eigentlichen Träger des österreichischen Staatsgedankens waren die Bewohner der alten Erblande mit deutscher oder gesmischter Bevölkerung, die Armee, der Adel, der Beamtenstand, die Classe der Gebildeten und die Geistlichkeit.

Ein hochbegabter, echt conservativer ungarischer Staatsmann. Freiherr v. Eötvös, als patriotischer Ungar ein entschiedener Gegner des österreichischen Einheitsstaates, erkennt als Träger bes österreichischen Staatsgebankens zwar nur das Erzherzogthum Desterreich an und legt das Hauptgewicht auf den Provinzial= patriotismus, aber demungeachtet wird man finden, daß er eigent= lich in allem Uebrigen mit obiger Darstellung übereinstimmt. Er sagt in seiner Schrift über die Gleichberechtigung der Nationali= täten in Desterreich (S. 108): "Der österreichische Patriotismus, "die Vaterlandsliebe zur ganzen Monarchie, findet sich bei "Staatsmännern, bei ber Armee, bei einem Theile ber gebil-"beten Classen; sie wird sich verbreiten mit der Ueberzeugung, "daß das österreichische Staatsbürgerthum gleichbedeutend mit "bem Begriffe ber constitutionellen Freiheit ist, sie wird end-"lich, wenn das neue, einheitliche Desterreich einmal seine Ge= "schichte hat, alle Classen durchdringen und jene Gefühle, mit "welchen der Einzelne jetzt an seiner Provinz hängt, in den "Hintergrund brängen, doch für den Augenblick ist ein solcher "Batriotismus nicht zu finden."

Auf diese Anschauung sich stützend, behauptet Sötvös, daß der Begriff "Vaterland" nirgends in Oesterreich auf die Wonarchie bezogen, sondern überall mit den einzelnen Provinzen verbunden wird; nur die einzige Provinz Oesterreich, meint er, mache eine Ausnahme.

Und im Großen ist dieses Urtheil noch heute richtig. Noch heute zeigt es sich recht schlagend, daß der eigentliche österreichische Patriotismus in den 'alten deutschen Erblanden wurzelt; aller= bings nicht im Erzherzogthum Desterreich allein. In den großen, zum Theile erft nur furz mit Desterreich vereinigten Provinzen, wie in Galizien, in Dalmatien, in neuester Zeit aber auch in Böhmen, stellt man ben localen, den provinzialen Patriotismus voran, hinter dem sich sogar hie und da unter dem Schlagworte der provinzialen Autonomie gewisse mehr oder weniger hoch= fliegende Zukunftspläne und nationale Ideale verbergen. der Reichseinheit entgegengesette Landespatriotismus hat bisher nur in Ungarn, durch die Lostrennung vom Reiche und Constituirung als selbstständiger Staat, die Verwirklichung gefunden, aber auch dort hat Kroatien seinen Provinzialpatriotismus, der burch die Orientpolitik der Monarchie eine wesentliche Befestigung und Kräftigung erhielt. Allein auch in anderen Ländern Defterreichs wirken die nationalen Ideen in derfelben Richtung, indem die selbstständigere Gestaltung einzelner größerer Länder auf natio= naler Grundlage und Desterreichs Umwandlung in einen Staatenbund angestrebt wird, wodurch der Localpatriotismus im Gegensate zum Reichspatriotismus nur gefördert werden kann.

Unter dem Einflusse der modernen Ideen, begünstigt durch die Fortschritte der allgemeinen Bildung, den Ausschwung der Literatur, durch die Tagespresse, so unsrei sie auch war, durch die geistige Anregung des europäischen Westens und viele andere Kräfte, deren Erörterung den Rahmen dieser Schrift überschreiten würde, hatte allmälig die Idee der Nationalität, die Pslege der angestammten Sprache sich in weiten Kreisen verbreitet, und diese

Geistesrichtung begann selbst unter dem Drucke des absoluten Staates immer mehr und mehr sich fühlbar zu machen.

Das Jahr 1848 setzte ben angesammelten Zündstoff in Flammen. Eine mächtige Erregung ergriff die Bölker Oester-reichs, und die vielseitigen Berührungen, in welchen sie mit einsander stehen, die daraus sich ergebenden Reibungen verliehen den Gegensähen eine Schärfe, die im rein nationalen Staate kaum vorkommen kann.

Wenn man von den italienischen Provinzen absieht, wo die österreichische Staatsidee nie Wurzel gesaßt hatte, so läßt sich die mit dem Jahre 1848 beginnende österreichische Bewegung nach drei, leider gänzlich auseinandergehenden Linien unterscheiden: je nach dem deutschen, ungarischen oder slavischen Standpunkte.

Wir wollen jede dieser Richtungen in bündigster Form und möglichst objectiv zu kennzeichnen versuchen, so wie sie un= mittelbar nach der Unterdrückung der rein revolutionären Er= hebungen von 1848 sich zeigen.

Die Deutschen Oesterreichs hatten zwei politische Ibeale: Umgestaltung Oesterreichs in einen constitutionellen, nach den verschiedenen politischen Schattirungen mehr oder weniger liberal regierten Gesammtstaat. Es ist dies die sogenannte centralistische Richtung. Hinsichtlich des Verhältnisses zu Deutschland, mit dem sie durch eine tausendjährige Geschichte und das Band der politischen Zusammengehörigkeit sich innig verbunden fühlten, hofsten sie eine strammere Gestaltung des Bundes und die hiedurch ersolgende Wiedergeburt der deutschen Nation unter österreichischer Führung — eine Idee, der man dalb den Namen der große deutschen beilegte im Gegensaße zur kleindeutschen, welche Deutsche

lands Umgestaltung ohne Desterreich ober doch nur im weiteren Bunde mit Desterreich unter preußischer Führung zum Ziele hatte. Politisch unhaltbar war die großdeutsche Idee gewiß, aber sicher verdienten dafür die Deutsch-Desterreicher nicht den Vorwurf unspatriotischer oder illoyaler Endziele.

Ganz entgegengesetzt war das, was die Slaven Defterreichs anstrebten mit den Böhmen an der Spitze, die als der zahlreichste und vorgeschrittenste slavische Stamm Desterreichs seit 1848 die unbestrittene Führerschaft der slavischen Bewegung hatten. Ihnen war der politische Zusammenhang mit Deutschland verhaßt, sie wünschten Desterreichs Austritt aus dem deutschen Bunde. Ebensowenig entsprach ihren Wünschen eine centralissirte Staatsgewalt, sie wollten möglichst weitgehende provinziale Autonomie mit besonderer Rücksicht auf die angeblichen historischen Rechte der einzelnen Länder, besonders der böhmischen Krone (Böhmen, Mähren und Schlesien). Sie geriethen hiedurch sehr bald in Widerspruch mit den liberalen, constitutionellen Ideen und wurden Verbündete der seudalen, reactionären und clericalen Parteien. Es zeigte sich bald ein unversöhnlicher Gegensatz zu den liberalen und centralistischen Bestrebungen der Deutschen.

Eine britte, ganz verschiedene Richtung versolgten die Ungarn. Sie stellten sich von Ansang an auf den rein nationalen magyarischen Standpunkt, bekämpsten mit allen Mitteln die Idee eines österreichischen einheitlichen Staates, verlangten die Wiederherstellung der historisch begründeten constitutionellen Rechte und Freiheiten Ungarns, und zwar in so schroffer Weise, daß hieburch eine sast vollständige Loslösung Ungarns von Desterreich bie nothwendige Folge sein mußte. Die Deutschen allein standen nicht auf dem Boden der nationalen Idee, sondern kämpsten für eine Abstraction, für einen Begriff, nämlich ein einheitlich österreichisches Reich, das sie allerbings weder als ein magharisches, noch slavisches sich vorstellten, sondern als einen deutsch-slavisch-magharischen Mischstaat. Die Slaven standen auf nationalem Boden, indem die Böhmen die dominirende Stellung der Länder der böhmischen Arone und in letzter Linie die Slavisirung der deutschen Elemente anstredten, die Polen aber vorerst die Autonomie Galiziens, Beseitigung der österreichischen Beamtenschaft und Polonisirung der Bevölkerung versolgten, weitere Pläne der Zufunst vorbehaltend.

Von biesen Strömungen wurde das alte Staatsschiff, das manche schadtsschiff beitelle zeigte, bald vorwärts, bald rückwärts getrieben. Gänzlich schien die Erkenntniß zu fehlen, daß in einem Staate mit national gemischter Bevölkerung jede streng nationale Richtung zu den gefährlichsten inneren Krisen führen muß, weil die nationalen Wünsche der Sinen nicht befriedigt werden können, ohne die Anderen aufs Tiefste zu verlegen, weil, sobald die Sinen sich auf nationalen Boden stellen, die Anderen aus Gründen der Selbsterhaltung daßselbe zu thun gezwungen sind. Wan schien nicht zu wissen, daß nur eine Politik der Freiheit und des Wohlstandes in einem gemischten Staate mit Erfolg den zersehenen Wirkungen der nationalen Agitation entsgegengestellt werden könne, daß nur unter diesem Zeichen eine allmälige Versöhnung der nationalen Gegensäte möglich ist.

Sogenannte deutsch-liberale Minister wechselten in Oesterreich mit slavisch-söderalistischen, ohne die inneren Wirren zu einem gedeihlichen Abschlusse oder auch nur zum Stillstande bringen zu können, und nur in Einem Punkte stimmten sie überein: in dem Mangel politischen Scharsblickes. Aber für den ruhigen, außer dem Parteigetriebe stehenden Beobachter war es nicht schwer, zu erkennen, daß die söderalistische und reactionäre Partei, von mächtigen Classen gestützt, Boden gewann. Mit dem Ministerium Belcredi (1865) schien der Sieg der letzteren entschieden. Man wollte sich mit Ungarn verständigen, um dann in den österzeichischen Erblanden den Widerstand der Centralisten zu brechen und, auf die flavischen Stämme gestützt, Desterreich auf söderaslistischer Grundlage umzugestalten.

Allein die Ereignisse des Jahres 1866 führten eine plötzliche Wendung herbei, und das Ministerium Belcredi mußte Zugleich schied sich die Monarchie in zwei Theile, Ungarn mit seinen Nebenländern (Siebenbürgen Kroatien, ungarisches Küstenland) bildeten von nun an einen unabhängigen Staat, während die übrigen Länder der Monarchie, welche fortan mit der officiellen Benennung "die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder" bezeichnet werden, den andern Staat bilden sollten. Awischen beiden sollten gewisse gemeinsame Angelegenheiten im Wege von Delegationen der beiden Vertretungs= förper verhandelt und beide Staaten durch ein Zoll und Handels= bündniß von zehnjähriger Dauer dem Auslande gegenüber handels= politisch geeinigt werden. Es ift hier nicht unsere Aufgabe, die Aweitheilung der Monarchie in ihren Wirkungen und weiteren Kolgen zu besprechen; denn ein klares Urtheil über den Nuten oder die Schädlichkeit dieses in der Geschichte Desterreichs bedeutungsvollsten Ereignisses sich zu bilben, wurde eine umfassende Erörterung der gesammten Geschichte der innern Politik Desterreichs

in den letzten fünfzehn Jahren erfordern. Es wäre aber auch zwecklos, da die dualiftische Zweitheilung keinesfalls mehr rückgängig zu machen ist, und nichts wäre gefährlicher, als den Dualismus nur für eine vorübergehende Entwicklungsform anzusehen, denn es zeigt sich eher die Tendenz, zum Pluralismus, zum Staatenbunde überzugehen, als zur Einheit zurückzukehren.

Man hat sich leiber in Desterreich sehr stark baran gewöhnt, mit einem gewissen Leichtsinn bamit sich zu beruhigen, baß, wenn auch die eine oder andere Maßregel bedenklich oder geradezu schädlich sei, man schon später Mittel und Wege sinden werde, um Alles wieder ins richtige Geleise zu bringen. Liberale, Reactionäre, Ultramontane und Föderalisten haben sich, je nachdem die Dinge sür sie nach Wunsch gingen oder nicht, abwechselnd damit getröstet, und ein hervorragender österreichischer Politiker sagte mir (1881), von der gegenwärtigen söderalistischslavischen Richtung sprechend: er getraue sich in sechs Monaten alles wieder nach Wunsch umzugestalten.

Es liegt in dieser, leider in weiten, einflußreichen Kreisen verbreiteten, leichtfertigen und frivolen Denkweise eine geradezu verletzende Mißachtung der eigenen Regierung, der ja doch nicht zugemuthet werden kann und darf, daß sie eingegangene Verspslichtungen, sobald sie lästig werden, verletze, daß sie morgen das umreiße, was sie heute aufgebaut. Der Pseil, der vom Vogen flog, ist nicht mehr zurückzurusen, und der Stab, der einmal brach, kann nie wieder ganz gemacht werden, so gut man ihn auch leimt. Ganz ebenso geht es im politischen Leben: das, was einmal zerschnitten ist, kann nicht mehr unversehrt wieder hergestellt werden.

Treffend sagt der alte, weihevolle griechische Dichter:

Bon dem Geschehenen, Ob nach Recht es war, ob wider Recht, Macht den Ausgang Selbst die Allmutter Zeit ja wohl Nimmermehr ungeschehen!

(Pindar, Ol. II.)

Das mögen jene politischen Opportunisten bebenken, die ben Dualismus so leicht nehmen und glauben, man könne poliztische Neubildungen eben so leicht beseitigen, wie der Fleckaussbringer einen Oelfleck von einem alten Frack entsernt. Man wird den Dualismus eben so wenig beseitigen können, als es möglich sein wird, die in der neuesten Zeit durch die Umtriebe der Nationalen und Föderalisten gesörderte Entsremdung der einzelnen Volksstämme oder die eifrig gepflegte Entwicklung der Länderautonomie auf Kosten des Reiches und der Centralzregierung rückgängig zu machen.

Das alte Defterreich ist vorbei, und zwar, man mag es nun bedauern ober nicht, unwiederbringlich vorbei! Die Aufsgabe künftiger öfterreichischer Staatsmänner wird sich darauf beschränken müssen, das jetzt mehr und mehr im Sinne eines Staatenbundes umgestaltete Reich vor weiterer innerer Zersetzung zu bewahren.

Die Zeit, welche so viele Wunden heilt, bringt vielleicht auch für den sehr geschwächten Staatskörper allmälig Erholung und neue Kräfte. Aber mit der reinen negativen Abwehr wird man auch hier nicht ausreichen, am wenigsten jedoch mit dem Versprechen und nicht halten.

Uebrigens hängt die Zukunft Desterreichs, selbst in Form eines Staatenbundes, von einer Borbedingung ab, die gerade der autonomistischen Partei sehr unbequem sein dürste, nämlich: Abwiegelung auf der ganzen Linie des slavisch-söderalistischen Heerbannes; wer den Staat erhalten will, wird sich darein zu fügen haben, daß die nationalen Ideale, anstatt als Richtschnur für ein neues, problematisches Staatsgebäude zu dienen, soweit zugeschnitten werden, daß sie in den Rahmen des bestehenden Staates passen.

Ein Staatenbund verschiedener sich gegenseitig bekämpsender Nationen ist, selbst unter monarchischer Spitze, für die Länge nicht gut denkbar, und zwar aus einem sehr überzeugenden Grunde: der nationale Staat erheischt immer und überall als Krönung des Gebäudes ein nationales Königthum, und um national zu sein, muß der Souverän in seinen Handlungen und Entschlüssen eine bestimmte nationale Richtung zum Leitsaden seiner Politik. machen. Aber dort, wo mehrere entgegengesetze nationale Strömungen vorherrschen, wäre dies ganz unmöglich. Das monarchische Princip würde demnach unter solchen Vershältnissen in eine ganz unannehmbare Zwangslage versetzt und könnte auf die Dauer eine solche Kolle gar nicht vertragen.

Auf Desterreich angewendet, kann man die obigen Grundssätze dahin zusammenfassen, daß das Streben der Nationalen den Staat in einzelne möglichst selbstständige Königreiche und Länder aufzutheilen, schwere Gefahren herausbeschwört.

Allein wir bürfen bieser Gedankenrichtung nicht weiter folgen, wenn wir uns nicht von dem Gegenstande dieser Schrift zu weit entsernen wollen. Wir gerathen sonst vom Gebiete der allgemeinen geschichtlichen und culturhistorischen Betrachtung auf das der Tagespolitik und erschweren den Gesammtüberblick, aus dem sich die Schlußfolgerungen und deren Anwendung auf die Ereignisse von selbst ergeben.

Hier wollen wir, dem Plane und Zwecke dieser Arbeit getreu, nur die politischen Umgestaltungen schilbern, die unter dem Drucke der Zweitheilung des Reiches in Ungarn sowohl als in Desterreich sich vollzogen.

Wie sich diese beiden Staaten gegenüber der nationalen Idee verhielten, soll zuerst dargestellt werden, und wir beginnen mit Ungarn. Dieses Land befindet sich hinsichtlich der Nationalitäten fast in derselben Lage wie Oesterreich, denn nimmt man die Gesammtbevölkerung Ungarns mit 15.6 Millionen, so ist zweisellos der magharische Stamm in der entschiedenen Minderzahl gegenüber der Gesammtheit der anderen Nationalitäten des Landes, aber gegenüber jeder einzelnen Nationalität besitzt er eben so sehr die Mehrheit. Ungarn ist also gerade so wie Oesterzeich ein national gemischter Staat, aber dessenungeachtet haben die magharischen Staatsmänner es verstanden, die Schwierigsteiten in solchem Maße zu besiegen, daß in der kurzen Zeit vom Jahre 1866 Ungarn auf nationaler Grundlage außerordentlich sest sich zu constituiren vermochte.

Kaum hatte Ungarn seine politische Unabhängigkeit wieder errungen, so beeilte es sich, die durch den Ausgleich mit Desterzeich gewonnene höchst vortheilhafte Stellung zu besestigen und auszubilden.

Der leitende Gedanke ber ungarischen Staatsmänner, die nur nach Desterreich den Blick zu werfen brauchten, um sich von der Schwäche eines dem Nationalitätenhader preisgegebenen Staates zu überzeugen, war der, ihr Vaterland, Ungarn, als einheitlich national organifirten Staat auszubilden.

Am 8. Juni 1867 erfolgte die Königskrönung, und schon am 29. November 1868 ward das Nationalitätengesetz im Reichstage angenommen, wonach in Ungarn nur eine einzige einheitlich ungarische Nation gesetzlich bestehen und die maghazische Sprache die Staatssprache sein sollte. Das änderte allerbings nicht die Wirklichseit, aber die ungarischen Staatsmänner suchten doch auf diese Art sich einen Rechtsboden gegenüber den Nationalitäten zu sichern, von dem sie den Hebel der Maghazisfung mit Ersolg ansehen konnten.

Hiemit war die weitere Bahn vorgezeichnet, und sie ward mit Festigkeit, ja mit Barte betreten. Ein gemäßigter Libera= lismus, das auf einem breit angelegten Wahlgesetze beruhende, volksthümlich entwickelte parlamentarische Leben, welches durch die Erfolge außerordentlich gekräftigt ward, beförderte diese Immer nachdrucksvoller entfaltete sich der nationale Staatsgedanke, und trop des Widerwillens der anderen Nationalitäten, veranlaßt durch einseitig nationales Vorgehen, durch chauvinistische Selbstüberhebung, durch Rechtsverletzungen, wie gegenüber den siebenbürgischen Sachsen, führte dieses System bem Magyarenthum neue Kräfte zu. Die schwierige Stellung zu dem ganz flavischen Kroatien ward durch einen Ausgleich beseitigt, welcher diesem Lande seine innere Autonomie sichert und ihm gestattet, sein eigenes nationales Leben zu führen. Wit Klugheit aber ward die Gefahr vermieden, daß das flavische Element im ungarischen Parlamente einen überwiegenden Ginfluß

erlange, in welchem Falle es gewiß eine ganz ebenso zersetzende Einwirkung ausgeübt haben würde wie im österreichischen Reichsrathe.

So bietet Ungarn ein merkwürdiges Schauspiel; obgleich ben national gemischten Staaten angehörend, ift es eifrig bestrebt, ja es arbeitet mit fieberhafter Haft daran, sich baldmöglichst zu einem rein nationalen Staat umzugestalten, indem es die nicht= magharischen Elemente aufzusaugen, ihre Sprachen zu verdrängen sucht. Und dieser Vorgang vollzieht sich am Lichte des Tages, unter einer liberalen, parlamentarischen Regierung, in einem Lande, wo die Presse einer weitgehenden Freiheit sich erfreut, wo die bürgerlichen Rechte gleich sind, während jenseits der Leitha der Nationalitätenhader immer heftiger entbrennt und die beften Kräfte der Bölker verzehrt. Ob Ungarn sein Ziel erreicht und die fremden Nationalitäten zu magyarisiren vermag, ist zweisel= haft. Je mehr Ungarn sich auf rein nationalen Boben stellt, besto kräftiger wird die slavische Nationalität in Kroatien sich entfalten, und hiedurch wird früher ober später ein Bruch zwischen beiden Ländern erfolgen, der für Ungarn und für den Magya= rismus gefährlich werden könnte. 1)

Allein vorläufig hat Ungarn den Erfolg für sich: es ist stark geworden durch seinen Parlamentarismus, durch sein lebendiges Nationalgefühl. Ja es ist schon so stark und alle Wünsche des magharischen Volkes sind in so reichem Maaße in

<sup>1)</sup> Die im Spätsommer 1883 in Agram erfolgte, gegen bie magyarische Staatsibee gerichtete Bewegung, welche im ganzen Lande eine hochgradige Aufregung hervorrief, dient als Bestätigung für das oben Gesagte.

Erfüllung gegangen, daß es bald, wie dies in jedem befriedigten Lande der Fall ist, Ursache haben wird, conservativ zu werden. Denn Liberalismus und Conservativismus sind regelmäßig abwechselnde Erscheinungen. Eine continuirlich liberale Regiezung ist ebensowenig denkbar wie eine continuirlich conservative. Nur darf erstere nicht in Nadicalismus, letztere nicht in Neaction ausarten. Beides ist dem Staatswohle gleich abträglich.

Ein gelehrter und scharssinniger slavischer Geschichtschreiber (Constantin Josef Jirecek: "Geschichte ber Bulgaren", Prag 1876, S. 164) sagt: "Ungarn in seinen jetzigen Grenzen wurde ein Reich ber Magharen, welche von da an wie ein fester Keil die Nord- und Sübslaven von einander trennten.")

In dieser Lage, deren Gesahren die Ungarn kennen, liegt die Erklärung und zum Theil auch die Entschuldigung für ihre innere Politik. Der Tried der Selbsterhaltung zwingt sie hiezu. Aber gesahrlos ist der von ihnen betretene Weg nicht. Die stramme Magyarisirung hat nämlich schon jetzt manche Berstimmung mit Recht hervorgerusen. Auch die österreichischen Nationalitätswirren berühren Ungarn vielsältig und müssen dort ihre Rückwirkung ausüben. Nicht minder dürsten die Zustände der Balkanländer für Ungarns Zukunft von entscheidendem Sinsslusse sein. Sin ungarischer Politiker trägt einen großen Theil der Mitschuld dafür, daß dort Zustände geschaffen wurden, die keineswegs die Sicherheit Ungarns verstärken.

<sup>1)</sup> Bon dem Berfasser des Werkes "Donau-Bulgarien und der Balkan", Herrn S. Kanits, kam mir seit Beröffentlichung dieses Absschnittes in der "Neuen freien Presse" ein Schreiben zu, womit er die Priorität dieses Ausspruches mit Recht für sich in Anspruch nimmt.

Wenn Bosnien und die Herzegowina nicht gut verwaltet werden, wenn es nicht gelingt, durch Aufmischung der dortigen Bevölkerung mittelst ausgiebiger Einwanderung und Colonisation diesen beiden Ländern den Charakter einer national gemischten österreichischen Provinz zu geben, wie es für die Bukowina mit bestem Erfolge unter der alten österreichischen Berwaltung geschah, so ist die Bildung eines für Ungarn gesährlichen und auch für Desterreich nicht unbedenklichen sübslavischen Staates kaum zu verhindern.

Es ift gut, hieran zu erinnern, so lange es Zeit ist, benn in dem Magyarenvolke liegt ein kühner, freiheitsliebender, stolzer Sinn, ein allerdings zu großes Selbstgefühl, ein erregbares Temperament, welche es leicht von den Bahnen der Besonnenheit zu verderblichen Abenteuern und unverbesserlichen Fehlern versleiten könnten. Und zum Theile sind solche Fehler schon besgangen worden.

Ganz anders als in Ungarn liegen die Dinge in der andern Hälfte der Monarchie, in Oesterreich, oder wie seit dem Ausgleiche von 1867 die officielle Benennung lautet, in den "in dem Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern". Auch hier hatten die Ereignisse von 1866 eine nachhaltige Wirstung. In Folge des Ausgleiches mit Ungarn siel das söderaslistische Ministerium Belcredi, und es schien auf den ersten Anblick, als ob nun auch sür das schwergeprüste Oesterreich bessere Zeiten kommen sollten. Man glaubte, und in der That scheint den Urhebern des Ausgleiches der Gedanke vorgeschwebt zu haben, daß der staatsrechtliche Dualismus, der nun die Grundlage der Doppelmonarchie zu bilden hätte, demnächst seine

ì

praktische Anwendung so zu finden hätte, daß, wie in Ungarn der magyarische Stamm die politische Führung übernahm, so auch in Oesterreich die österreichische Partei der alten Erblande dieselbe Rolle anzutreten haben werde. Man hoffte, daß hiemit eine Periode ruhiger politischer Fortbildung verdürgt und den Bestrebungen der reactionären und söderalistischen Parteien ein sester Riegel vorgeschoben sei.

Allein bald zeigte es sich, daß dem nicht so sei, und deut= lich sah man, daß unberechenbare Kräfte thätig waren, die regelmäßige Ausbildung eines gemäßigt liberalen Regierungsspstems zu verhindern. Der Ausgleich mit Ungarn hatte zwar die Ernennung des sogenannten Bürgerministeriums zur Folge, womit wohl die schweren Opfer aufgewogen werden sollten, welche den österreichischen Erblanden aufgelegt worden waren. aber die Minister gingen und die Lasten blieben. Das Uebergewicht der Volen, welche ohne wesentliche Gegenleiftung die Bolonisirung der galizischen Administration sich erzwangen. machte sich immer mehr fühlbar. Und mit dem föderalistischen Cabinete Hohenwart war der volle Beweis erbracht, daß für Defterreich ber Ausgleich mit Ungarn keinen Abschluß, sondern eher eine Verschärfung der inneren Wirren gebracht habe. Und doch ist in der nationalen Frage, die der Grund aller dieser Wirren ist, die Lage Desterreichs keineswegs ungünstiger als jene Ungarns. Deutsche, verschiedene slavische Bölker und Bruchtheile romanischen Stammes wohnen hier durcheinander gemischt. Das Zahlen= verhältniß der einzelnen Völker zu einander ist dergestalt, daß die in den alten Erblanden wohnenden Deutschen iedem ein= zelnen andern Stamme an Rahl weitaus überlegen find, gegenüber

der Gesammtheit aber auch nur der verschiedenen slavischen Stämme sich in der Minderzahl befinden. Und zwischen diesen beiden ist seit 1848 der Kampf entbrannt und wird mit stei= gender Erbitterung geführt. Ursprünglich vertraten die Deutschen die einheitliche Reichsidee, während die Slaven größere Autonomie der Brovinzen anstrebten. Allmälig aber traten die na= tionalen Ideen deutlicher hervor, und kaum mehr wird durch gewisse Schlagworte irgend Jemand getäuscht werden, denn auch die Deutschen stellen sich nach langen vergeblichen Bemühungen mehr und mehr auf den nationalen Boden. Sie wollen ihre berechtigte Stellung innerhalb des Rahmens des österreichischen Staates wahren und nicht baran rütteln lassen, während von ber entgegengesetzten Seite das Streben dahin geht, durch eine Berbindung aller flavischen Stämme der Monarchie sich die Majorität und den vereinigten Slaven die herrschende und führende Stellung zu sichern, ein Plan, der mit großem Geschick entworfen und zur Ausführung gebracht worden ift. Für die Einen ist demnach der Centralismus, für die Anderen der Föderalismus nur Mittel zum Zweck. Unter biefem Zeichen findet man aber auf beiben Seiten die extremsten conservativen Richtungen bis zu den äußersten radicalen vertreten. Nur zeigt sich bei den Slaven eine tiefergehende Empfänglichkeit für nationale Ideen, und dieselbe kittet fie fester zusammen als die für chauvinistische Ueberreizung minder empfänglichen, bedächtigen und schwer beweglichen Deutschen. Deshalb sieht man bei diesen die extremen Fractionen fortwährend ausspringen und mit der Gegenpartei mehr oder minder in Kühlung treten, wie die beutschen Clericalen und Demokraten, während bei den Slaven

bie Macht ber hochgehenden nationalen Erregung solche Secessionen fast immer verhindert und die Masse zusammenhält trot tieser innerer Widersprüche, die erst an dem Tage zum Ausbruche kommen würden, wo die flavische Nationalitätsidee gänzlich über ihre Gegner gesiegt hat.

Centralismus und Föberalismus, ursprünglich ernst und ehrlich gemeint, sind demnach allmälig zu leeren Redensarten herabgesunken, mit denen man den nationalen Kampf bemäntelt.

Ganz dieselbe Unklarheit wie bei den Begriffen Centraslismus und Föderalismus finden wir in einem anderen Schlagsworte der Leidenschaften des Tages: der nationalen Gleichsberechtigung.

Nichts ist aber im politischen Leben gefährlicher, als wenn solche unverstandene Ideen als Principien hingestellt werden, die dann Jeder für seine Zwecke ausbeutet. Denn hiedurch wird die Verwirrung nur größer und die ruhige Erwägung immer schwerer und aussichtsloser.

Freiherr v. Eötvöß, dem gewiß nicht der Vorwurf wird gemacht werden können, daß er zu den österreichischen Centraslisten gehörte, führt in seiner Schrift über die Gleichberechtigung der Nationalitäten (Wien, 1851) wiederholt den Beweiß, daß daß Princip der Gleichberechtigung aller Nationalitäten in der österreichischen Monarchie nie durchgeführt werden könne (S. 71), daß daß Princip der nationalen Gleichberechtigung in seiner weiteren Entwicklung nothwendig zur Auflösung der Monsarchie sühren müsse. (S. 107.)

Unter Gleichberechtigung versteht man in Galizien jetzt die Verbrängung der deutschen Sprache, Polonisirung von Amt und

Schule; in Böhmen faßt man die Sache in ähnlicher Weise auf, und in anderen Provinzen mit slavisch-deutscher Nationalität wird die Gleichberechtigung auch im Sinne der Agitation gegen das deutsche Wesen praktisch durchzusühren gesucht, so besonders in Prain und Südsteiermark, wo man der deutschen Sprache als gleichberechtigt einen flavischen Volksdialekt entgegensetz, der kaum noch eine eigene Schriftsprache besitzt.

Verwundert wird Jener, dem die österreichischen Vershältnisse fremd sind, fragen: "Wie, dieser Kanupf um nationale Gleichberechtigung dreht sich nur um Wörterbuch und Gramsmatik, um Schulsibel und Katechismus? Wie kommt es, daß man nicht die Gleichstellung der bürgerlichen und politischen Rechte verlangt?"

Der Grund hiefür ift sehr einfach der, daß die volle Gleichberechtigung in den bürgerlichen und politischen Rechten schon längst besteht, und sie durchgeführt zu haben ist ein Bersbienst der Deutschöfterreicher!

Die sprachliche Gleichberechtigung hingegen ist einfach als Schlagwort für die nationale Agitation ausgegeben worden. Man stellt der deutschen Sprache, die im ganzen Reiche von der überwiegenden Mehrzahl verstanden wird, die localen provinzialen Sprachen entgegen und verlangt für diese dieselben Rechte wie für erstere. Um zu erkennen, wie wenig innere Berechtigung hierin liegt, genügt es, einen Blick auf Belgien zu wersen, wo das Französische, die Sprache der wallonischen Misnorität, von der Majorität, den Blamen, als Staatssprache, ja vielsach sogar als Sprache des höheren geselligen Verkehrs angenommen worden ist, ohne deshalb die eigene Sprache aufs

zugeben. Wenn man um den Grund hiefür fragt, so wird die Antwort hierauf lauten, dies sei beshalb geschehen, weil ber Staat ein allgemeines Verständigungsmittel braucht, und weil boch nur jene Sprache biesem Zwecke entspricht, welche bie am allgemeinsten verbreitete ist, und dies sei unstreitig die französische. In Desterreich nun, wo nicht zwei, sondern vier ober fünf Sprachen gesprochen werben und bemnach ein allgemeines Berftändigungsmittel weit bringender nothwendig ift, follte boch darüber kein Zweifel entstehen, daß die deutsche Sprache als die in allen Theilen des Reiches verbreitete allein diesem Zwecke entsprechen könne, daß also nur diese die amtliche Sprache des Staates, der Administration und des öffentlichen Lebens sein kann. Und bennoch sträubt man sich von nationaler Seite mit Hartnäckigkeit dagegen und sucht die nationalen Sprachen allenthalben, wo es nur angeht, an die Stelle des Deutschen zu setzen, so in Galizien wie in Böhmen, in Mähren, in Schlesien und in den südslavischen Ländern.

Was muß das Endergebniß solcher Bestrebungen sein? Stets größere Entfremdung der einzelnen Volksstämme und Länder, wachsende Verwirrung in der Verwaltung, ja selbst zunehmende Schwierigkeit der Aufrechthaltung der einheitlichen Heeresorganisation. Sollten solche Theorien ernstlich verwirklicht werden — und an dem Ernste der in diesem Sinne arbeitenden Parteien ist nicht zu zweiseln — so müßte Desterreich in seine nationalen Vestandtheile aufgelöst und nach nationalen Gruppen eingetheilt werden. Etwas Aehnliches hat in der That der Slavencongreß, der im Juni 1848 in Prag unter Palacky's Vorsitz zusammentrat, beantragt, indem er Desterreich in vier

Gruppen zergliedern wollte: Galizien mit Krakan und Bukowina (polnische Gruppe), Innerösterreich mit den deutschen Alpenständern (beutsche Gruppe), Böhmen mit Mähren und Schlesien (tschechische Gruppe), Krain, Südsteiermark, Istrien u. s. w. (südslavische Gruppe), deren jede durch einen Minister im Rathe der Krone vertreten sein sollte. Allerdings wäre hiemit der Streit noch nicht beendet gewesen, denn bei der starken Mischung der Nationalitäten, die eine strenge Abgrenzung sehr erschwert, würden die Schwierigkeiten sich nur ins Unendliche steigern.

Zu solchen Consequenzen muß aber der Sprachenstreit führen, wenn er in einem gemischten Staate mit so großer Leidenschaft und so geringer Rücksicht für die thatsächlichen Verhältnisse geführt wird.

Allein das Princip der nationalen Gleichberechtigung findet noch eine andere praktische Anwendung. Es sollen, um die Gleichberechtigung vollkommen herzustellen, die verschiedenen Nastionalitäten an der Verwaltung und Regierung im gleichen Verhältnisse Antheil haben. Der Satz ist richtig in der Theorie, in der Praxis ist er unaussührbar, so lange nicht früher die Sprachenfrage wie in Belgien gänzlich gelöst ist. Gewiß soll in dem modernen Staate für jeden Staatsbürger das Recht auf Theilnahme an dem politischen und amtlichen Leben vollstommen gleich sein, aber doch nur unter Einer Bedingung: der gleichen Befähigung. Daß aber der national gemischte Staatszweck stelle und die Befähigung erst in zweiter Linie berücksichtige, wäre eine offene Verleugnung seiner Rechte und Psslichten.

Sollte es nothwendig sein, nach diesen Ausführungen noch weitere Beweisgründe zu entwickeln, um darzuthun, daß der national gemischte Staat, um zu bestehen, ein gemeinsames Verständigungsmittel, eine Reichs- und Amtssprache haben muß?

Daß diese Sprache nur die am meisten verbreitete, von der Mehrzahl der Staatsbürger gekannte sein könne, ist weiter zu beweisen überflüssig, und ebenso sicher ist es, daß der Staat die Kenntniß dieser Sprache von jedem seiner Bediensteten uns bedingt wird fordern müssen.

Niemand wird gezwungen werden können, sie zu erlernen, aber wer die vom Staate erhaltenen Lehranstalten besucht, wer sich für den Staatsdienst entscheidet, wird hiemit auch die Erslernung dieser Sprache hinnehmen müssen. Wer das nicht will, dem steht es frei, in den nationalen Unterrichtsanstalten sich ausschließlich mit seiner Muttersprache zu besassen.

Die Theorie der nationalen Gleichberechtigung, so wie sie in Desterreich gepredigt und auch schon praktisch zur Anwendung gekommen ist, leugnet alles das, weist eine Staats= und Amts= sprache zurück, duldet eine solche vorläusig noch bei der Armee, bekämpst aber eisrigst die amtliche, durch hundertjährigen Gesbrauch und die historische Entwicklung des Staates gegebene Stellung der deutschen Sprache und bezweckt in letzter Linie die Beseitigung des österreichischen Beamtenthums und Ersetzung besselben in allen gemischten Provinzen durch nationale Elemente.

Zu solchen Verirrungen führen unbestimmte Schlagworte ohne klaren, begrifflichen Inhalt. Aber der Staatsmann darf sich nicht durch sie bestechen lassen, denn so schön sie auch klingen, so hält es doch nicht schwer, ihre Nichtigkeit zu erkennen.

Der national gemischte Staat findet seine Lebenskraft in dem Einverständnisse der Betheiligten: jede
einzelne Nationalität muß in gewissem Maaße ihre nationalen Gefühle dem Gesammtzwecke unterordnen. Und
bieser Gesammtzweck ist nicht blos der Fortbestand, sondern
auch die Fortentwicklung des Staates auf Grund der durch
seine Existenzbedingungen ihm vorgezeichneten Bahnen, die er
nicht verlassen kann, ohne sich den schwersten Gesahren auszusetzen und mit sich selbst in Widerspruch zu gerathen.

Der rein nationale Staat ist stärker und widerstandskräftiger als der gemischte. Aber sehlt diesem das Band der
nationalen Einheit, so muß er umsomehr darauf bedacht sein,
es durch andere kräftige und ebenso wirksame Mittel zu ersehen.
"L'union fait la force" ist die Umschrift des belgischen Staatswappens, "Viridus unitis" der Wahlspruch von Desterreichs
gegenwärtigem Herrscher. In beiden sindet derselbe Gedanke
Ausdruck: der Gedanke der sesten Vereichiges
denen Volksstämme zum gemeinsamen Staatszwecke; in beiden
liegt das Eingeständniß, daß ohne solche innere Einheit der
Staat nicht gedeihen kann.

Und wie ist diese Einheit zu erreichen? Zwei Bedinsgungen sind unerläßlich, und ganz besonders für Staaten mit gemischter Bevölkerung: Förderung des materiellen und geistigen Wohlbesindens der Staatsbürger, dann aber auch stetige unsunterbrochene Entwicklung auf dem gegebenen historischen Boden, also kein Schwanken der innern Politik, kein Bruch mit der politischen Tradition und der Staatsidee. Die erste Bedingung ist allen, den rein nationalen sowie den gemischten Staaten

gemeinsam; benn schon Aristoteles befinirt den Zweck des Staates dahin, daß es seine höchste Aufgabe sein, "ein würdiges und glückliches Leben Aller sest zu begründen", also das sittliche, moralische Wohlergehen, sowie das materielle zu sichern.

Allein nationale Staaten werben in Folge ber inneren Cohärenz aller Theile Zeiten bes Unglücks, großer öffentlicher Bedrängniß leichter ertragen als national gemischte, wo unter dem Drucke der Noth der innere Zusammenhang leichter sich lockert. Für letzere ist demnach in dieser Hinsicht erhöhte Fürsorge und doppelte Ausmerksamkeit unentbehrlich. Sie müssen sür das moralische und materielle Wohlbesinden ihrer Staatssangehörigen womöglich mehr dieten als jene, also Freiheit, Wohlstand und geordnete Rechtszustände des öffentslichen und bürgerlichen Lebens im vollsten Sinne des Wortes. Was die zweite Bedingung — die Entwicklung auf historischem Boden — betrifft, so bedarf dieser Satz einer Ersläuterung, um Nißverständnissen vorzubeugen.

Feber Staat, sei er nun national oder gemischt, hat sein Stammland; dort entstanden seine Ansänge, dort empfing er die ersten Eindrücke, dort hatte er die ersten Siege und Ersolge, dort bildete sich sozusagen sein Charakter. Die Angewöhnungen und Anerzogenheiten der Jugend sind für Jeden von uns maßegebend und bestimmen oft den ganzen serneren Lebenslauf; die Geistesrichtung, die wir damals in den Jahren der ersten höheren Lebensfrische erhielten, ist gewöhnlich für den ganzen späteren Entwicklungsgang entscheidend. Unser ganzes Wesen, Denken und Fühlen hängt durch tausend unsichtbare Fäden mit dem Thun und Lassen unserer fernsten Vorsahren zusammen.

Mit den großen politischen Organismen, den Staaten, ist dasselbe der Fall, denn sie bestehen ja aus Einzelindividuen, deren Gesammtcharakter den des Staates bestimmt. Nun sind aber die Staaten nicht auf einmal entstanden, sondern alle wuchsen aus kleinen Anfängen allmälig empor. Sie sind das Ergebniß eines geschichtlichen Entwicklungsprocesses. Es bildet sich ein sester Kern, er wächst naturgemäß, er treibt den Stamm empor, und je kräftiger er ist, je mehr das Geschick, der Zusall, das Glück ihn begünstigen, desto höher strebt er empor, desto weiter breiten Burzeln und Aeste sich aus. So ist es mit dem Stammlande eines Staates. Ze mehr er aber wächst und sich kräftigt, desto natürlicher ist es, daß er seinen Machtkreis erweitert und das, was er in seinen Bereich zieht, mit seinem Geiste zu erfüllen sucht.

Das Stammvolf, das den Staat zuerst begründen half, übt selbstwerständlich einen weitgehenden Einfluß auf seine Fortsentwicklung und sein Gedeihen aus.

Ursprünglich hat es nur das Recht des Stärkeren gegenüber den Unterworsenen für sich, aber nach und nach stellt sich mit fortschreitender Civilisation ein besriedigenderes Verhältniß ein zwischen dem Stammvolk und den Zugewachsenen, dem Stammlande und den Nebenländern. Sie verbinden sich mehr und mehr, die politischen und bürgerlichen Rechte werden sür alle gleich, und sie alle sind berusen, an den öffentlichen Angelegenheiten in gleichem Maaße und mit gleichen Rechten theilzunehmen.

Allerdings ift dies nur dann möglich, wenn Stammland und Nebenländer schon in solchem Grade innerlich sich geeinigt haben, daß der gemeinsame Staatsgedanke, das Gefühl der innigen Zusammengehörigkeit sie in demselben Maaße beherrscht und alle Gegensätze von früher gänzlich verwischt hat.

Diesem Grundsatze muß immer vollste Beachtung zu Theil werden, wenn nicht schwere Störungen des inneren politischen Gleichgewichtes hervorgerufen werden sollen.

In national gemischten Staaten ist es aus den schon früher dargelegten Gründen doppelt wichtig, daß keine Verschiedung des Schwerpunktes stattfinde, sonst kentern sie wie ein zu schwer beladenes und schlecht gesteuertes Schiff. Es ist demnach eine gewisse politische Führerrolle des Stammlandes insolange eine unbedingte Nothwendigkeit, als alle Theile des Staatskörpers nicht vollkommen innerlich in einander verwachsen sind.

Diese allgemeinen Grundsäße, zu welchen die Betrachtungen über die nationalen und gemischten Staaten Anlaß boten, ließen sich leicht durch zahlreiche Beispiele erhärten und belegen. So einladend auch eine solche Umschau wäre, so glauben wir doch darauf verzichten zu können, denn Thatsachen, die Jeder sehen kann, sprechen deutlicher als Worte, und für den, der selbst sehen und urtheilen will, ist ein Commentar überslüssig.

Mancher Zaghafte mag allerdings da den Muth verlieren und mit Horaz ausrufen:

Quem vocet divum populus ruentis Imperi rebus . . .

Denn die Zeit, in der wir leben, ist ernst: alte, mächtige Reiche sehen wir wanken und in ihrem Bestande bedroht, und um uns davon zu überzeugen, genügt es, den Geleisen unserer vorshergehenden Betrachtungen solgend, uns dem Oriente zuzuwenden;

benn wenn wir Einsicht gewinnen wollen in bas innere Leben ber Staaten, wenn wir die ihrem Wachsthume und Gebeihen zu Grunde liegenden Gesetze, so weit es möglich, zu enträthseln versuchen wollen, so wäre diese flüchtige Stizze unvollständig ohne einen Blick auf jenes Reich des Ostens, das mit den wichtigsten Interessen Europas verwachsen ist und doch von Europa abgesstoßen wird, das nicht leben kann, ohne den Welttheil zu beunsruhigen, und nicht sterben, ohne ihn bis in seine Grundsesten zu erschüttern — wir meinen die Türkei.

Die Entstehung bieses Staates ist eine auch in der europäischen Geschichte nicht ungewöhnliche.

Die Geschichte des Osmanenreiches beginnt mit einer reizensten Idylle, die am Fuße des asiatischen Olympus, in den stillen Thälern des östlich davon sich adzweigenden, unter dem Namen Ermenytagh bekannten Gebirgszüges abspielt. In dieser an Naturschönheiten so reich gesegneten Landschaft hatte ein türkischer Volksstamm nach der langen abenteuerlichen Wanderung aus den centralasiatischen Steppen sich niedergelassen und lebte nun theils vom Kriegshandwerke, theils vom Erträgnisse seiner Heerden. Im Sommer zogen sie in die kühlen Alpenthäler hinauf, wo die üppigen Tristen saftige Weide bieten, und im Winter stiegen sie hinab in die Ebene.

Dsman, der Sohn des Häuptlings dieses Stammes, übernahm nach seines Vaters Ertoghril (d. i. der Falke) Tode die Führerschaft, dehnte durch glückliche Kämpse sein Gebiet aus, indem er Theile des angrenzenden byzantinischen Gebietes mit den Wassen sich unterwarf, und stieg hiedurch an Wacht und Einfluß. In jener Gegend wohnte in einer stillen Klause, fern vom Weltgetümmel, ein alter frommer Gottesmann, der im ganzen Lande weit herum hoch verehrte Scheich Edebalh, mit seiner Tochter, der schönen Malchatun.

Osman, der jugendliche Held, sah sie, liebte sie, warb um ihre Hand und der alte geistliche Herr gab seinen Segen dazu.

Dieser Verbindung mit dem heiligen Manne und der Einswirkung seines Segens mag mancher einheimische Chronist wohl nicht zum geringen Theile die glänzenden Ersolge Osmans und die gewaltige Machtentsaltung des Reiches zuschreiben, das er gründete, und der Ohnastie, die ihm entsproß.

Ein Körnchen Wahrheit ist gewiß in dieser Legende und in den daran geknüpften Folgerungen.

Der junge Löwe schlug seine scharfen Pranken tief in den altersschwachen Leib des Byzantinerthums und ließ seine Beute nicht mehr los. Sieg und Eroberung begleiteten die türkischen Waffen, der schmale Meeresarm, welcher Asien von Europa trennt, war bald überschritten, und in kurzer Zeit gelangte das Osmanenreich zu solcher Kraftfülle, daß sein Länderbesitz sich über drei Welttheile erstreckte und die Christenheit ostmals dem Ansturme der türkischen Heere weichen mußte, während türkische Flotten der Schrecken der Seestädte des Mittelmeeres waren.

Die Macht bieses Staates ruhte auf zwei starken Stützen: ber nationalen Kriegsmacht und ber Hierarchie; er gewann seine Siege mit Säbel und Koran. Die Ausbildung des Heeres, welcher die Fürsten aus dem Hause Osmans die eifrigste Fürssorge widmeten, und die in dem kriegerischen Sinne des Volkesihre beste Grundlage fand, machte bald die Türkei zur ersten

asiatischen Militärmacht, die durch einige Zeit sogar in Europa ihresgleichen nicht sand. Die Türken waren damals Europa um eine Armee vorauß: sie hatten am frühesten unter allen mittelsalterlichen Staaten ein großes stehendes, für jene Zeiten trefslich organisirtes Heer, das zu Ende des XVI. und Beginn des XVII. Jahrhunderts die Höhe von 100.000 Mann erreicht hatte. Allerdings hatte dies die Folge, daß der Staat bald mit einem gewaltigen Desicit belastet war, welches er troß aller Bessehle der Großherren nicht mehr los werden konnte und welches schließlich wie ein Bleigewicht jede Actionsfähigkeit des Reiches vereitelte.

Aber auch in der Hierarchie, dem mohammedanischen Clerus, sand das Haus Osman eine sast ebenso mächtige Stütze, wie im Heere. Von seinem ersten Eintritt in die Geschichte war dieses Herrscherhaus der Hort und Schutz der Rechtgläubigen gegen innere und äußere Widersacher, gegen die christlichen Mächte sowohl als gegen die mohammedanischen Häretiker. Der Clerus aber war in jener Zeit und besonders in der Entstehungsperiode der türkischen Macht auch im Oriente der einflußreichste Theil der Gesellschaft.

Doch gerade das, was den Staat so groß gemacht hatte, führte seinen Berfall herbei: der alte Janitscharensäbel, mit dem die Türkei ihre Siege ersochten hatte, versagte seine Dienste gegensüber der neueren europäischen Kriegskunst, gegenüber dem Bajonette und dem Feuer der regulären Infanterie. Und die jeder Resorm, jeder Neuerung, jedem Fortschritte seindliche, mit bigottem Unverstande an dem Althergebrachten sesthaltende Geistlichseit, die das Bolk beherrschte, verhinderte im Vereine mit der allmälig

immer zügelloser gewordenen Soldatesca, den Janitscharen, jede Reorganisation der Militärmacht, so daß das Reich in den Kriegen gegen Rußland und Desterreich zunehmend geschwächt ward.

Selim III. büßte seine Bemühungen zur Schaffung eines europäisch gebrillten Heeres mit Verlust des Thrones und des Lebens. Die Janitscharen wollten, wie vor Alters, ihrem Säbel allein vertrauen und nichts von den fränkischen Bajonetten wissen, und die mohammedanischen Theologen, die Ulemâ, verdammten jedes Aufgeben der alten von den Vätern überkommenen Einzrichtungen.

So wurden Säbel und Koran, früher die Werkzeuge des Sieges und der Macht, jetzt zu Ursachen der Niederlage und des Verfalles, welche auch durch die mit so großartiger und rücksichtse loser Energie durchgeführte Armeereform und Umgestaltung des ganzen Staatswesens durch Sultan Mahmud II. nur aufgeschoben, aber nicht gänzlich und für immer beseitigt werden konnten.

Denn es wirkten außerbem noch innere, latente Krankheitssteime mit, welche an dem Lebensmarke dieses Staates, an dem Bestande dieser Nation zehrten, und die umsoweniger unschädlich gemacht werden konnten, weil sie von Geburt an ihm anhasteten. Schon von seiner Entstehung an war der türkische Staat kein nationaler, sondern ein national gemischter, und zwar unter sehr ungünstigen Verhältnissen. Mit der fortschreitenden Gebietsersweiterung ward das Verhältniss der verschiedenen Nationalitäten zur herrschenden Nation stets ungünstiger. In einem mittelsalterlichen Militärstaat war an eine auch nur annähernde Rechtssgleichheit zwischen der herrschenden Rasse der Türken, welche die Majorität bildete, und den unterworsenen Völkern nichtmohams

medanischen Glaubens nicht zu denken, während zwischen den Mohammedanern kein Unterschied gemacht wurde, wenn sie auch einer anderen Nationalität angehörten als der türkischen. Aber letztere war dennoch die herrschende und sie hatte auch ein sehr stark ausgesprochenes Bewußtsein ihrer bevorzugten Stellung gegensüber den sonst gleichberechtigten arabischen oder persischen Glaubenssenossen. Sin sehr lebendiges Nationalgefühl tritt im Berkehre mit den fremden Bölkern hervor, das den christlichen Nationen gegenüber durch religiösen Fanatismus noch gesteigert wurde, so daß das Wort: gjaur, Ungläubiger, nicht blos den Anderssgläubigen, sondern auch den Fremden bezeichnete.

Dieses Gefühl gaben die unterworfenen christlichen Bölker, besonders die flavischen und griechischen Stämme der Balkansländer, mit Zinsen zurück. Daher die häusigen Aufstände und Erhebungen.

An eine planmäßige Aufsaugung der fremden Nationalitäten, mit der Absicht, das Reich im national türkischen Sinne zu besfestigen, dachte die türkische Regierung nie, denn man war der nationalen Idee noch nicht bewußt. Nur in einigen der eroberten christlichen Länder saste der Islam Wurzel und sand auch unter den Eingeborenen Berbreitung: so in Bosnien und in der Herzegowina, in Albanien, in Bulgarien, Macedonien, Thessalien und der Morea, aber nur in den wenigsten Fällen bildete sich eine compacte mohammedanische Bevölkerung. Sie blieb meistens auf die Städte beschränkt.

Ein einziger chriftlicher Volksstamm ward wirklich in der Sprache der herrschenden Rasse assimiliert: die Armenier, welche die türkische Sprache annahmen und theilweise ihre alte Sprache

mit dem Türkischen vertauschten oder wenigstens doch beide als Muttersprache redeten.

Ie mehr der Staat seine Grenzen auf europäischem Boden hinausschob, desto ungünstiger wurde das Verhältniß der herrschenden Rasse zu den Beherrschten, indem die fremden unterjochten Völker allmälig die Majorität bildeten. Außerdem lastete der Kriegsdienst schwer auf den Ersteren.

Am verderblichsten aber wirkten die fortwährenden Kriege und die maßlosen Eroberungen.

Die Eroberungskriege aber mußten fortgesett werden, denn entsprechend dem Geiste des Islams sollten die Ungläubigen bestämpft werden, dis sie den Islam annahmen oder sich unterwarsen. Da aber der ganze Charakter der Regierung unter dem Drucke der religiösen Idee des Islams stand, so galt der Kampf gegen die Ungläubigen von Anfang her als Staatszweck. Hieburch wurde der Schwerpunkt des Staates in unnatürlicher Weise verrückt. Kleinasien, das Stammland der türkischen Macht, aus dem es seine besten Kräfte zog, sank durch die Verlegung der Residenz von Brussa nach Adrianopel und bald darauf nach Constantinopel zu einer Provinz herab, und das Schwergewicht des ursprünglich assatischen Reiches lag nun auf europäischem Boden.

Allerdings ift die Lage des alten Byzanz eine unvergleichslich günstige, eine weltbeherrschende, und mit berechtigtem Stolze konnten die Sultane von nun an, wie dies noch jetzt hergebrachte Sitte ist, sich "Herrscher der beiden Continente und Sultane der beiden Meere" nennen, aber das alte Stammland, Anatolien, verlor mehr und mehr seine Bedeutung, das Sultanat machte sich auf europäischem Boben heimisch und richtete von dort aus seine Ausmerksamkeit mehr auf die europäischen Besitzungen und die angrenzenden christlichen Länder als auf die alte asiatische Heismat, die durch andauernde Mißregierung gänzlich verarmte.

Das System der Militärlehen hatte die Entstehung eines militärischen Feudaladels befördert, der nach und nach so erstarkte, daß einzelne Häupter großer Familien in den Provinzen förmlich reichsunmittelbare Stellungen einnahmen, eigene Heeresmacht hielsten und abwechselnd unter einander oder gegen die Centralregierung zu Felde zogen, dem Sultan ihre Bedingungen vorschrieben und ihm die gewünschten Zugeständnisse abzwangen.

Während auf solche Art das osmanische Reich in vollstänbige Auflösung gerieth, gewann Rußland im selben Maaße an innerer Festigkeit. Immer stärker ward der Druck, den es auf die Türkei ausübte, und immer deutlicher zeigte es sich, daß Rußland als orthodoxe Macht sich berusen erachte, die unter dem türkischen Joche schmachtenden christlichen Bölker, die zum großen Theile auch slavischen Stammes sind und zum orthodoxen Glauben sich bekennen, zu befreien.

Der russischen Eroberungslust erstand bald ein werthvoller Berbündeter, als unter den von der Türkei beherrschten christlichen Bölkern der Gedanke der nationalen Unabhängigkeit, der Abschüttlung des fremden Joches die Gemüther in Bewegung setzte. Von zwei Seiten ward schon lange daran gearbeitet, den glimmenden Funken der nationalen Gesinnung zur hellen Flamme anzusachen.

Rußland hatte schon seit dem letzten Jahrhunderte unter den türkischen Slaven Propaganda gemacht und sie gegen die türkische Herrschaft zu stimmen sich bestrebt. Vom Jahre 1774, in welchem zwischen Rußland und der Türkei der Friede von Kutschuf Kainardsche abgeschlossen ward, hatte Rußland auch die Rechtschandhabe für seine Einmischung erlangt, indem die Pforte Rußland die ausschließliche Protection über die Christen nichtunirten Bekenntnisses zugestand. Rußlands Aushehungen, deren eifrigster Vermittler die orthodore Geistlichkeit war, wurden von diesem Augenblicke an mit größtem Nachdrucke betrieben und hatten um so größere Wirkung, se mehr das Ansehen dieser Wacht durch die politischen Erfolge erhöht, jenes der Türkei durch die Mißersolge abgeschwächt ward.

Nächst den flavischen Völkern aber waren auch die Griechen bereitwillige Werkzeuge der ruffischen Diplomatie. Mit steigender Hoffnung waren sie durch die wiederholten Kämpfe der Türkei mit Rußland erfüllt worden. Die französische Revolution regte auch die christlichen Bölker des Orients auf, und besonders Napoleons Zug nach Aegypten erweckte die überschwenglichsten Hoffnungen. Auch hatten die Griechen schon in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts durch den zunehmenden Handel und durch die von ihnen eifrig betriebene Schiffsahrt mit den Buständen Europas sich vertraut gemacht. Viele junge Leute besuchten die europäischen Grokstädte und Hochschulen. Größere griechische Colonien in den wichtigen Seeftäbten, aber auch in Wien, waren durch ihren Handelsgeist zu beträchtlicher Wohlhabenheit gelangt. Die alten Verbindungen Griechenlands und der Inseln mit Benedig brachten es Europa immer näher.

Mehr und mehr begann das Volk sich zu fühlen und immer mächtiger wuchs die Sehnsucht nach nationaler Unabhängigkeit. ١

Schon 1770 fand ein ernster Aufstand gegen die Pforte statt, unterstützt von Rußland. Blieb die Erhebung auch vorerst erfolglos, so gewährte doch der Frieden von Jassp (1792) den Griechen den Vortheil, daß ihre Handelsschiffe nun unter russischer Flagge segelten und sich demnach des russischen Schutzes erfreuten.

So bereitete sich allmälig die große Bewegung vor, die zum Unabhängigkeitskampfe führte, der mit der Losreißung Griechenlands vom türkischen Reiche endete.

In der Mitte dieser stets höher steigenden Bedrängniß hatte Sultan Mahmud II. eine innere Umwälzung durchgeführt, die den Zweck haben sollte, der Regierung neue Festigkeit zu versleihen. Er hatte unter einem beispiellosen Blutdade die Janitscharen vernichtet und schritt darauf mit hastiger Energie zur Reorganissation des türkischen Heeres nach europäischem Borbilde. Allein Rußland, immer bedacht, jede Erstarkung der Türkei zu verhinsbern, griff sie an, und mitten in dem innern Umgestaltungssprocesse begriffen, mußte sie unterliegen.

Mit dem Frieden von Abrianopel vom 14. September 1829 mußte die Pforte die Unabhängigkeit Griechenlands anerkennen, eine Vergrößerung Serbiens zugeben und alle sonstigen schweren Bedingungen über sich ergehen lassen.

Unter dem Drucke dieser Demüthigung schien das Reich gänzlich aus den Fugen gehen zu sollen. In allen Provinzen regte sich der Geist der Unbotsamkeit. Am bedenklichsten waren die Unabhängigkeitsgelüste Mohammed Ali's, des Statthalters von Aegypten, die durch eine Reihe von Jahren die volle Kraft des Reiches in Anspruch nahmen und mit einer empfindlichen Schwächung endeten, denn die ägyptische Verwicklung sand für den kühnen Pascha von Aegypten einen nicht unbefriedigenden Abschluß.

Eine große mohammedanische Provinz des Reiches ward hiemit abgelöst und nur der äußere staatsrechtliche Zusammenshang blieb gewahrt. Es schien demnach der Zersezungsproceß nicht mehr auf die Provinzen mit vorherrschend christlicher Besvölkerung beschränkt zu sein, sondern auch schon die rein mohamsmedanischen Landestheile ergriffen zu haben.

Der Weg der Reformen aber war einmal betreten, das alte Gefüge des Staates war so sehr gelockert, daß man nicht mehr zurück konnte. Man mußte auf der Bahn der Neuerungen vorwärts gehen. Man kann die einschlägigen Maßregeln der Regierung in zwei Kategorien scheiden: civile, die Verwaltung betreffende, und militärische.

Die ersteren wurden zwar mit viel gutem Willen angesaßt, aber führten zu keiner wesentlichen Verbesserung, ja sie schienen manchem europäischen Beobachter sogar eher die Auflösung des Reiches beschleunigen zu sollen.

Graf Orloff, ber freilich in seiner Eigenschaft als Russe am wenigsten als unbefangener Beobachter gelten kann, äußerte sich im Jahre 1830, daß nach seiner Ansicht die Türken unter dem Drucke ihrer eigenen Unsähigkeit zu Grunde gehen müßten.

Eilf Jahre später gibt Fürst Metternich ben Türken ben Rath, sie sollten vor Allem Türken bleiben, benn die Quelle ihrer Berlegenheiten, die wahre Ursache ihres Berfalles sei der Geist der Reformen im europäischen Sinne, deren ersten Grundstein Sultan Selim III. gelegt habe, während Mahnud II. sie

weiter zu entwickeln bestrebt gewesen sei. "Bleibt Türken," rust ihnen deshalb Fürst Wetternich zu, "und kümmert euch nicht "um die sogenannte öffentliche Weinung Europas.")

Und in der That gelang es dem österreichischen Staatskanzler, der sich als den providentiellen Kämpen der Stadilität betrachtete, die Pforte für einige Zeit in eine reactionäre Richtung zu drängen. Aber sie hätte weit stärker sein müssen, als sie es in der Wirklichkeit war, um wieder in die alten Bahnen zurückzukehren und das alttürkische Staatswesen wieder herstellen zu können. Von außen und von innen war die Pforte einem gleich mächtigen Drucke ausgesetzt, der sie zu fortwährenden Reuerungen im Sinne der fortschrittlich gesinnten Westmächte nöthigte.

Die chriftlichen Unterthanen bes Sultans, beren Los unter bem alten Shstem sehr hart war, fanden nämlich mächtige Fürsprecher: zuerst die Orthodogen, deren Interessen Rußland längst die theilnahmwollste Ausmerksamkeit schenkte, dann die übrigen nichtmohammedanischen Religionsgenossenossensten, indem die beiden Westmächte, nicht blos aus humanitärem, sondern auch aus poliztischem Beweggrunde um ein Gegengewicht gegen Rußlands Stelslung zu schaffen, diesen ihre eifrige Fürsorge und ihre Unterstützung zuwandten. Die Rajas aber selbst, ermuthigt durch die ersolgreichen Kämpse der Griechen, durch die Unabhängigkeitsbestrebungen Serbiens und der beiden Donaufürstenthümer, begannen kühner aufzutreten und fanden in ihren geistlichen Oberhäuptern,

<sup>1)</sup> La Turquie et le Tanzimat, ou Histoire des réformes dans l'Empire Ottoman par Ed. Engelhardt. Paris, 1882, S. 48.

bie zugleich die Stelle nationaler Führer einnahmen, unerschrockene Vorkämpser. Außerdem nahm immer mehr der Mißsbrauch zu, daß türkische Rajas sich entnationalisirten, den Schutz einer oder der andern europäischen Macht sich erwarben, aus dem türkischen Unterthansverbande ausschieden und auf diese Art der türkischen Jurisdiction sich entzogen. Besonders Rußland sörderte diese stillschweigende Annexion in ausgedehnter Weise.

Der Pforte blieb bei solcher Sachlage nichts Anderes übrig, als dem Drucke der Mächte durch Zugeständnisse und Versprechungen auszuweichen, die Rajas aber wenigstens durch Abschlagszahlungen theilweise zu befriedigen und durch größere Zusagen sür die Zukunst zu versöhnen, so gut es eben gehen wollte. Aber dies hatte die unmittelbare Folge, daß an die Stelle der altorientalischen Gepslogenheit der Administration, der Justiz und Steuererhebung mehr oder minder im europäischen Sinne angelegte Neuerungen treten mußten, daß die nicht moshammedanischen Unterthanen des Reiches immer mehr die gleichen Rechte wie die Mohammedaner erlangten; das bekannte kaisersliche Rescript von Gülhane (1839) ist der bleibende Ausdruck dieser Verhältnisse.

Indem hiedurch das alte mohammedanische Staatsprincip und dessen Hauptgrundsat: die Herrschaft der Rechtgläubigen über die unterworsenen steuerpflichtigen Andersgläubigen, verslassen ward, um unsichern, zögernden Schrittes, aber von unswiderstehlichen Kräften gedrängt, die Bahn der Reformen zu betreten, untergrub der Staat selbst die Tradition seines Ursprunges und die Bedingungen seines Bestandes. Denn die Türkei hörte hiemit auf ein türkisch-muselmännischer Staat zu

sein und trat in die Reihe der national gemischten. Indem die bisher ganz rechtlose Wasse der Andersgläubigen, wenn auch vorerst nur im Principe, als vollberechtigte Unterthanen des Sultans anerkannt wurden, änderte sich das bisherige Verhältniß gänzlich.

In vielen Provinzen besaßen die christlichen Confessionen die entschiedene Mehrzahl im Vergleiche zu den Moslimen, und diese mußten demnach mehr und mehr ihre althergebrachte Stellung einbugen. Und ba fie bas nicht wollten und konnten. erfolgten Reibungen und Kämpfe, welche immer wieder die Einmischung der europäischen Mächte zu Gunften der Christen nach sich zogen. Der Traum einiger türkischer Staatsmänner aus der Schule der "jeune Turquie", durch die Verbrüberung aller Rassen eine nation ottomane herzustellen, konnte sich nie Aber mit all diesen Versuchen und all diesen verwirklichen. Rathschlägen der Mächte und ihrer diplomatischen Vertreter ward die Türkei, je mehr sie ihre Abministration reformirte. besto schwächer. Von den europäischen Kinanzmännern ward ber Staat systematisch ausgebeutet und schließlich hiedurch ber Bankerott herbeigeführt. Die Bestechlichkeit ber eigenen Beamtenschaft hatte hieran nicht geringe Schuld. Es schien ein geschicht= liches Verhängniß mit unaufhaltbarer Macht sich vollziehen zu sollen. Das Reich konnte nicht mehr türkisch bleiben, aber auch nicht europäisch werden.

Die Reformen auf politischem und administrativem Gebiete trugen nicht jene Früchte, welche die türkischen Staatsmänner und die Mehrzahl der europäischen Diplomaten sich versprochen hatten. Anders verhielt es sich mit den Reformbestrebungen auf militärischem Gebiete.

Auch diese waren durchaus nicht der freiwilligen Initiative ber Sultane entsprungen, sondern sie waren das Ergebniß einer zwingenden Nothwendigkeit. Das stehende Heer, mit dem die Sultane früher ihre Eroberungen gemacht hatten, war allmälig der alten kriegerischen Tugenden verluftig gegangen und so tief gefunken, daß es dem äußern Feinde gegenüber gänzlich un= genügend, nur für die Macht der Herrscher felbst und für die innere Ruhe des Staates gefährlich war, während der Staats= schatz durch die allmälig aufgekommenen Migbräuche im Bezuge der Löhnung in der drückendsten Weise in Anspruch genommen ward. Diese Uebelstände hatten in solchem Grade sich gesteigert. baß auch die conservativsten alttürkischen Staatsmänner sich ein= gestehen mußten, mit einer solchen Truppe sei keine feste Regierung möglich, ja der Untergang des Reiches sei, wenn nicht Abhilfe geschaffen werde, unvermeidlich. Es war also nicht etwa blos Vorliebe für Neuerungen, die bei Herrschern über= haupt selten, bei orientalischen aber am seltensten ist, sondern der Zwang der gebieterischen Nothwendigkeit und der Trieb der Selbsterhaltung, die zu Neuerungen brängten.

Nach verschiedenen kleinen Versuchen war es Selim III., der zuerst in größerem Style die Schaffung einer nach euro= päischem Muster geschulten regulären Insanterie (Nizâm) in Angriff nahm. Der Versuch, trot vieler Hindernisse mit Be= harrlichkeit fortgesetzt, schien ansangs Ersolg zu versprechen, aber das Ende war eine Janitscharenerhebung, die dem resormato= rischen Sultan den Thron und bald nachher auch das Leben

toftete. Und als nach Mustapha IV. turzer Regierung Mahmud II. ben erledigten Thron bestieg, nach seines Borgängers Ermorbung der letzte Sprößling des Hauses Osmân, war eines der ersten Zugeständnisse an die siegestrunkenen Janitscharen die vollständige Beseitigung der ihnen verhaßten regulären Truppe. Achtzehn Jahre lang wußte Mahmud II. seinen Groll zu verbergen und nur mit größter Vorsicht schritt er allmälig an die Herandilbung einer regulären Truppe, dis er seinerseits den Bernichtungsstreich gegen die übermüthigen Prätorianer sühren konnte (Juni 1826).

Aber ein eigenthümliches Mißgeschick verfolgte diesen hervorragenden Herricher in allen seinen Bestrebungen: seine neuen Nizamtruppen konnten nicht den Abfall der Morea verhindern, Syrien ging für einige Zeit an Mohammed Ali verloren, der mit seinen Aegyptern über die Türken bei Homs, Konia und später bei Nisib siegte und die Pforte in solche Bedrängniß versetze, daß sie nur durch die Intervention der Mächte die Wiederherausgabe Syriens und die Unterwerfung des mächtigen Basallen zu erreichen im Stande war.

Und trot all dieses Unglücks müssen wir Mahmuds gesundem Urtheile in der Wahl seiner Mittel, seinem richtigen staatsmännischen Blicke die vollste Anerkennung zollen. Seine Maßregeln waren alle gut gewählt, aber sie wirkten nicht schnell genug, so daß der Erfolg erst seinen Nachsolgern zu statten kam. Am deutlichsten zeigt sich dies bei der Berufung preußischer Officiere als Militärinstructoren, unter denen sich auch der Hauptmann Helmuth von Moltke, jest General-Feldmarschall des beutschen Heeres, besand. Durch diese ward in aller Stille die

türkische Truppe gebrillt, der Geist der Disciplin in sie gebracht, und der Versuch glückte so vortrefslich, daß besonders die Artillerie, die von jeher eine Lieblingswaffe der Türken war, allmälig in jeder Hinsicht auf die Höhe der europäischen Kriegs-wissenschaft gebracht ward. Es ist nicht möglich, Sultan Mahmuds Wirken besser zu kennzeichnen als mit den Worten v. Moltke's: "Sultan Mahmud hat ein tieses Leid durchs Leben getragen: die Wiedergeburt seines Volkes war die große Aufgabe seines Daseins und das Mißlingen dieses Planes sein Tod."

Unter Mahmuds Nachfolger, dem schwachen Abdulmedsschid, sollten sich die Fortschritte der türkischen Armee thatsächlich bewähren, zur nicht geringen Ueberraschung Europas.

Als der Krimfrieg begann, hielt die türkische Armee den ersten Anprall der Russen mit bestem Erfolge aus, bei Oltenizza und Kalasat warsen die Türken die russischen Truppen zurück, Silistria widerstand ruhmvoll der mit äußerster Krastanstrengung eingeleiteten Belagerung.

Trot der unter Abdulaziz, durch dessen Verschwendung und seine kindische Vorliebe für die Flotte und besonders für die kostspieligen modernen Panzerschiffe, eingerissenen allgemeinen Zerrüttung der Finanzen, bewahrte die Armee ihren kriegerischen Geist, ihre Mannszucht und militärische Tüchtigkeit.

Unregelmäßig bezahlt und verpflegt, schlecht geführt, schlug sich der türkische Soldat, wo immer er auf den Feind traf, mit unerschütterlicher Tapferkeit. Er besiegte unter Omer Pascha's Führung (1850/51) die Montenegriner, warf spielend die serbische Urmee (1876) nieder, troß General Tschernazess und der

Tausende von russischen Freiwilligen, und als endlich Rußland die Maste fallen ließ, mit überlegener Heeresmacht die Donau überschritt und gleichzeitig in Kleinasien einbrach, widerstand diese schlecht geführte, noch schlechter verpslegte türkische Armee mit Erfolg den Russen und erlag endlich nur der Uebermacht, der höheren strategischen Kunst, der Noth und Entbehrung, sowie der eisigen Wintertälte, während das Reich in gänzlicher sinanscieller Erschöpfung zusammenbrach.

Und welcher geheime Zauber, welche verborgene Kraft war es, aus der wir diesen unerschütterlichen Geist der Pstlichttreue, der Selbstaufopferung erklären können?

Es ist die nationale und religiöse Idee, welche unbewußt diese roben Krieger aus den fernsten Gebieten Europas. Asiens und Afrikas zusammenhält, das instinctive Gefühl der Rassen= gemeinschaft gegenüber ben Fremben. Für seinen Babischah. seinen Kaiser zu hungern, zu darben und schließlich sich erschießen zu lassen — das betrachtet dieser einfache, rohe Türke nicht etwa blos als eine Pflicht, benn er benkt und grübelt hierüber wohl kaum nach, sondern er findet das ganz selbstverständlich und es erscheint ihm als der gewöhnliche, naturgemäße Lauf der Dinge. Diese Empfindung wird womöglich noch erhöht durch die religiöse Idee der Zusammengehörigkeit der Gemeinde des Felams, denn die nationale Idee und das religiöse Gefühl decken sich im Oriente noch immer, und letteres ist noch so stark, daß es selbst die nichttürkischen Elemente, wie die Contingente grabischer, kurbischer, albanesischer Nationalität, fest mit dem türkischen Grundstocke verbindet, so daß sie vor dem Feinde eine compacte, inner= lich verschmolzene Masse bilden.

So ist der alte Geist des Türkenthums, des Islams, im Heere trot aller Reformen unversehrt geblieben. Unter der Uniform europäischen Schnittes, trot europäischen Reglements und aller sonstigen Neuerungen ist der alte kriegerische Sinn geblieben: nur der Geist der Zuchtlosigkeit und Meuterei ist verschwunden, dank der starken Hand Mahmuds.

Der Staat hat in Folge ber Reformen, welche seine alten Grundsesten allmälig untergruben, ausgehört national türkisch zu sein, er hat mehr und mehr einen national gemischten Charakter angenommen, aber im Heere hat sich das alte nationale Gefühl in voller Kraft erhalten, und dies ist die letzte Stüte des gesalterten, von allen Seiten durch den Einfluß europäischer Ideen und durch die sortwährende geschäftige Einmischung der Diplomaten in seinem Gleichgewichte schwer geschädigten Staatswesens. Und diese letzte Stüte müßte den Dienst versagen, sobald das Heer aushören würde ein echttürkisches zu sein, und wenn es stattdem einen national gemischten Charakter erhielte, wie dies der Fall wäre, wenn die Contingente der nichtmohammedanischen Stämme einsach der türkischen Armee einverleibt würden.

So können wir benn in Kurze bas Ergebniß biefer Unterfuchung ausammenfassen: Die administrativen und politischen

<sup>1)</sup> Wenn nicht die chriftlichen Unterthanen der Pforte durch die Ereignisse der letten Jahre so stark aufgeregt worden wären, so hätte der Vorschlag, den v. Moltke in seinen Briefen aus der Türkei machte, die Armee durch christliche, vorerst armenische Contingente zu verstärken, ohne allzugroße Gefahr durchgeführt werden können. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen und mit Rücksicht auf die armenische Frage ist auch dies unmöglich geworden.

Reformen, nicht etwa freiwillig unternommen, sondern durch den Druck der europäischen Mächte erzwungen, wenn auch meistens von den Diplomaten in Form wohlwollender Rathschläge der Pforte aufgedrängt, haben den Staat eher geschwächt, aber die militärischen Resormen, aus dem Triebe der Selbsterhaltung hervorgegangen, haben ihn in der Stunde der schwersten Prüfung aufrecht erhalten.

Allein wer möchte behaupten, daß selbst die beste Armee allein ausreiche, um einen Staat zu retten, dessen Bölker zum großen Theile sich ihm entfremden? 1)

Wie dem immer sei, so ist doch so viel gewiß, daß, wie einer der besten Kenner der Türkei sich außspricht, "die Türkei ohne Res"formversuche gewiß noch früher verfallen sein würde, als dies in "Folge jener Reformversuche vielleicht der Fall sein mag". 2)

<sup>1)</sup> Ein eigenthümliches Symptom ber inneren Zersetzung bes türkischen Staates zeigt sich in dem allmälig durch einzelne Provinzen erworbenen Rechte, nur durch nationale Statthalter verwaltet zu werden: Ostrumelien, Samos, Libanon, Kreta. Die ersten drei Gesbiete haben auf nationale Statthalter vollen Rechtsanspruch erworden; Kreta noch nicht, als aber in letzter Zeit die Pforte den Griechen Photiades durch einen türkischen Pascha ersetzen wollte, drohte ein Aufstand und ersterer ward auf seinem Posten belassen. — Aufsallend ist es, daß auch in Desterreich das Bestreben einzelner Provinzen, sich nationale Statthalter zu sichern, deutlich hervortritt: die Polen haben bereits seit einer Reihe von Jahren ihr Ziel erreicht, und in Böhmen, Mähren, Krain und Dalmatien ist man ebenfalls auf bestem Wege.

<sup>2)</sup> Baron Schlechta: Die Revolutionen in Constantinopel im Jahre 1807 und 1808. Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenstanten vom Jahre 1882, S. 228.

Die türkischen Staatsmänner werden also, ob sie wollen oder nicht, auch serner an der Umgestaltung des Staatswesens arbeiten müssen, und wenn die militärische Resorm unter der Leitung preußischer Officiere so Vorzügliches geleistet hat, so ist die Hossinung nicht ausgeschlossen, daß auch auf dem administrativen und sinanziellen Gebiete es endlich doch gesingen werde Männer zu sinden, die der schweren Ausgabe gewachsen sind. Durch die Verusung hervorragender deutscher Beamten hat die Pforte jedenfalls bewiesen, daß sie es ernst meint, und daß sie weiß, wo Sachsenntniß, Arbeitskraft und Pssichttreue zu erswarten sind.

Es könnte aber zu irrigen Annahmen führen, wenn wir biese akademische Besprechung der nationalen und national ge-mischten Staaten mit dem so düstern Bilbe eines einst so mächtigen, jetzt so tief gesunkenen Staatswesens abschlößen. Es könnte daraus vielleicht der Schluß gezogen werden, daß national gemischte Staaten überhaupt keine große Widerstandskraft haben, daß ihnen die innere Berechtigung abgehe.

Nichts wäre irriger als eine solche Boraussetzung, benn eine allgemeine Uebersicht und Zusammenstellung der in dieser Studie dargelegten Thatsachen führt zu dem Schlusse, daß national gemischte Staaten ihre volle Berechtigung in sich tragen, daß sie das nothwendige Ergebniß geographischer und historischer Thatsachen sind, daß ihnen eine überaus wichtige, vermittelnde und ausgleichende Rolle beschieden ist, und daß eben nur von der mehr oder weniger ersolgreichen Weise, wie sie dieser Aufsgabe entsprechen, ihre ganze weitere Zukunst, ihre Macht und ihr Fortbestand abhängt.

Allerdings unterliegt es keinem Zweifel, daß national gemischte Staaten und besonders solche von größerer Ausdehnung weit schwerer zu regieren sind als rein nationale, daß sie weit leichter durch politische Mißgriffe geschäbigt werden können.

Mancher alte Bau überbauert die Jahrhunderte, doch sobald aus dem Gewölbe, auf dem er ruht, der Schlußstein herausgenommen ist, stürzt er zusammen.

Für die Staaten ist dieser Schlußstein jene Idee der geisstigen und materiellen Interessengemeinsamkeit aller Staatssbürger, die sich bei jenen, welche durch längere Zeit dieselben Schicksale theilen, von selbst entwickelt und alle mit verwandten Gefühlen und Neigungen durchdringt. Hieraus ergeben sich im Laufe der Zeit gewisse allgemein übereinstimmende Ansichten über die nothwendigen Existenzbedingungen des Staates, über das, was der Gesammtheit frommt und ihr Gedeihen sördert. Es entsteht eine seste politische Tradition, und der Ausdruck dersselben ist das, was man die Staatsidee nennt. Sie ist das schützende Palladium, das nie preisgegeben werden dars!

Für national gemischte Staaten geradezu unentbehrlich, ist sie aber auch für die rein nationalen von höchster Bedeutung. In den ersteren ist sie häusig auf die zur politischen Führung berusene Rasse, die den Staat gründete und dessen bildet, beschränkt. Nach und nach befestigt sie sich aber auch, wenn nicht entgegengesetzte Einflüsse überwiegen, unter den anderen, demselben Staatswesen eingefügten Bölkern.

Ein Beispiel hiefür haben wir in der Türkei, wo die Staatsidee, die in dem Principe des Sultanates ihre Verkörperung fand und in dem türkischen Bolke ihre Stütze hatte, im Laufe

ber Zeiten auch unter ben anberen mohammedanischen Stämmen Wurzel faßte, ohne jedoch die christlichen Bölkerschaften heranziehen zu können. Aehnliches sehen wir in dem früheren polenischen Reiche, wo die Staatsidee in der Herrschaft des polenischen Abels und der rein aristokratischen Oberhoheit dieser Kaste sich ausdildete und zu einer Abelsrepublik mit monarchischer Spize führte, während die unterworfenen anderen Stämme (Russinen, Lithauer u. s. w.) hiefür wenig oder gar keine Empfänglichkeit zeigten.

In den rein nationalen Staaten beckt sich die nationale Idee gewöhnlich mit der Staatsidee, doch nicht immer und in allen Fällen. So hatte Preußen als kostbares Vermächtniß großer Fürsten seine seste Staatsidee, selbstständig und unad-hängig, lange bevor die nationale Strömung zur Herrschaft kam und das Ideal des deutschen Volkes, das deutsche Kaisersthum, verwirklichte, doch ohne die Einzelstaaten aufzuheben, deren historische Verechtigung feststand und in dem biederen, echt conservativen Sinne der einzelnen deutschen Stämme ihre unerschütterliche Grundlage hatte.

## XI.

## Beschichtliche Dothwendigkeiten.

Ein wechselvolles Bilb entrollt sich vor unserem Blicke, wenn wir einen längeren Zeitraum der Geschichte in seinen großen Umrissen überblicken und die hiebei zu Grunde liegenden Ursachen in ihren Wirkungen zu erkennen suchen. Wir sehen die Bölker entstehen, heranwachsen, sich in sesten und eigensartigen Formen gestalten. Nationen und Staaten entspringen aus schwachen und in der Nacht der Vorzeit verborgenen Keimen.

Aber je selbstständiger sich ihre Nationalität, die jeder einzelnen Gruppe eigene Naturanlage außbildet, desto bestimmter tritt ihre Gesammtindividualität, ihre besondere Charaktersorm zu Tage und desto schärfer sondert sie sich von den anderen sie umgebenden Gruppen ab. Es ist dasselbe Wechselspiel des Werdens und der Entwicklung, das zunächst in dem Charakter der einzelnen Menschen sich zeigt und welches nun im Großen bei ganzen zahlreichen Gruppen, dei den Völkern und Nationen sich wiederholt. Das Gemeinsame verbindet, das Besondere trennt sie.

Wäre die Einwirfung der inneren Kräfte immer von äußeren Umftänden unabhängig und unbehindert, so würde

ber Verlauf der Entwicklung ein sehr einfacher und einförmiger sein. Aber die inneren geistigen Kräfte unterliegen unendlich mannigsaltigen Eindrücken, äußeren, materiellen Ursachen. So sind die Völker und Nationen in ihrem naturgemäßen Streben, sich nach Maßgabe ihrer Anlage und Befähigung auszubilden, einer unübersehdaren Reihe von zwingenden Ereignissen unterworsen, die theils sördernd, theils hemmend, oft auch zerstörend und vernichtend einwirken.

Es geht den Bölkern und Nationen wie dem Einzelnen in dem nie ruhenden Kampse des Lebens, der Eine erreicht das ersehnte Ziel, der Andere unterliegt, dem Einen lächelt das Glück, eine günstige Wendung fördert sein Streben, der Andere ist vom Unglück verfolgt, und seine besten Kräste setzt er versgebens ein in fruchtlosem Ringen gegen die Ungunst der Vershältnisse. Die ausgleichende Gerechtigkeit liegt nur in der Gleichheit des Ansangs und des Endes. Aber Alles, was zwischen diesen Grenzen liegt, ist Kamps und Streit, also auch Sieg oder Niederlage.

Dieser allgemeine Verlauf ber menschlichen Dinge bringt es mit sich; daß auch das Wachsthum der Völker und Nationen nicht immer in vollendeten Formen sich zeigt, sondern daß auch Verkrüpplungen und Mißgestaltungen nicht selten sind, indem Viele durch die Ungunst der Verhältnisse gewaltsam in ihrem Wachsthum behindert und von ihrer naturgemäßen Ausbildung abgedrängt worden sind.

So finden wir neben den großen, in vollster Lebenskraft entfalteten Nationen, welche in vollkommen unabhängiger und selbstgeschaffener staatlicher Form die höchste Phase ihres Lebens=

Cold not

laufes erreicht haben, solche, die entweder erst im Ansange der Entwicklung stehen oder bereits in die Spoche des Verfalles eingetreten sind. Andere aber haben es überhaupt zu einer so hohen Stuse nie gebracht, und manche davon werden es voraußesichtlich nie und nimmer dazu bringen. Es liegt hierin ebensomenig eine Ungerechtigkeit, wie darin, daß im Leben der Menschen nicht jeder Sinzelne, wenn auch noch so tüchtig, reich und glückelich werden kann. Es sind solche Thatsachen eben nichts Anderes als der Ausdruck der Alles beherrschenden Naturnothwendigkeit, deren eiserner Zwang durch keine Villigkeitsgründe zur Milde gestimmt werden kann.

Die neuere Zeit hat zur Bezeichnung eines Begriffes, der so alt ist wie die Menschheit, das Schlagwort "Association" erfunden. Es ist die Vereinigung Mehrerer, die sich zusammensthun, weil sie einzeln zu schwach wären, um in dem Kampse des Daseins sich des Stärkeren zu erwehren. Im Völkerleben hat sich derselbe Vorgang seit Urzeiten wiederholt. Eine gewisse Gleichartigkeit und Uebereinstimmung der Interessen gab stets den Anstoß hiezu. Die Interessenweinschaft konnte aber höchst mannigsaltig sein. Bei verwandten Stämmen war es das Band der gemeinsamen Abstammung und Sprache, das sie gegenüber den Fremden vereinigte. Aus solchen Verbänden gingen bei zusnehmendem Wachsthum die Völker, die Nationen und die nastionalen Staaten hervor.

Aber auch rein materielle, äußere Ursachen, wie die geosgraphische Lage, die historische Entstehung oder auch selbst ideale, geistige Beweggründe, wie die Gemeinsamkeit der religiösen Vorstellungen, konnten solche Verbindungen herbeisühren. Und

aus dem Zusammenwirken dieser Kräfte entstanden Wischvölker und gemischte Staaten. Sie gehören demnach auch einer späteren Spoche der Cultur an als die ersteren, sie sind ein Kroduct der Interessengemeinschaft oder, um so zu sagen, des äußeren Zwanges, jene sind ein Product der Natur, des inneren Dranges.

Jeboch insolange dieselben Ursachen fortwirken, aus benen sie hervorgegangen sind, besitzen sie nicht geringere Berechtigung des Fortbestandes und der Entwicklung als die erstgenannten. So hat, um ein Beispiel anzusühren, das Zusammenwirken ethnographischer, geographischer und politischer Berhältnisse an der östlichen und nördlichen Grenze Frankreichs seit den ältesten Zeiten gemischte Formationen ins Leben gerusen, deren offen in die Augen tretende Aufgabe es war und ist, zwischen den so scharfen Gegensähen des germanischen und romanischen Lebens die Uebergangsstuse zu bilden.

So sehen wir, um ein überzeugendes Beispiel anzusühren, aus solchen historischen Nothwendigkeiten das burgundische Reich entstehen, die Bourgogne, Dauphinée, Theile Savoyens, sowie der heutigen Schweiz längs dem Jura umfassend. Und dieses burgundische Reich, das in der Geschichte des früheren Mittelsalters so oft der Schauplatz der Kämpse zwischen Frankreich und Deutschland war, ging zwar endlich in Stücke, es ward wiedersholtzeine Beute der Franzosen oder der Deutschen, aber aus seinen Trümmern erhoben sich eben in Folge der Fortwirkung derselben Ursachen und Kräfte neue Bildungen, die denselben zwingenden Nothwendigkeiten zu entsprechen bestimmt waren: die schweizerische Sidgenossensschaft und Savoyen. Und wenn auch letzteres durch die streng auf nationaler Grundlage erfolgte

Abrechnung zwischen Frankreich und Italien beseitigt und schon beshalb entbehrlich gemacht worden ist, weil die nationalen Gegensätze zwischen den beiden romanischen Ländern viel von ihrer früheren Schärse verloren haben, so ist die Schweiz hinsgegen der überzeugendste Beweis der Wichtigkeit, ja in gewissen Lagen und Verhältnissen selbst der Unentbehrlichkeit national gemischter Staaten. Denn wer verwöchte es zu bestreiten, daß die Schweiz mit ihrer den Zusammenstoß drei streng nationaler Reiche: Deutschlands, Frankreichs und Italiens, verhindernden Lage im Mittelpunkte Europas, in einer von der Natur gegesbenen uneinnehmbaren Bergveste geradezu unentbehrlich sei?

Aus ganz ähnlichen hiftorischen Ursachen ergibt sich mit offenbarer Nothwendigkeit die Stellung der Niederlande in der Entwicklungsgeschichte des Mittelalters. Dieses Tiesland deutscher und französischer Gewässer bildete das Grenzgediet germanischen und romanischen Wesens, eine Mittelstuse, eine Uebergangsstelle der beiden großen Völker.

Trop aller politischen Wechselfälle, die bald deutschem, bald französischem Einflusse dort das Uebergewicht verliehen, ja selbst eine Periode spanischer Herrschaft herbeisührten, ist die historische Nothwendigkeit so stark geblieben, daß aus allen poslitischen Stürmen immer wieder eine diesem Zwecke entsprechende Neubildung hervorging, deren volle innere Berechtigung eben in dieser historischen Ausgabe begründet ist. So klein Belgien ist, so sindet es hierin die seize Bürgschaft seines Bestandes.

Wenden wir nun den Blick auf die Oftgrenze des Constinents, wo germanisches und slavisches Wesen zusammentreffen, so zeigen sich uns ähnliche Erscheinungen. Vom frühesten Mittels

alter an war Deutschland an seiner öftlichen Grenze von einem Bande gemischter, germanisch-lithauisch-slavischer, kleinerer, meistens aber sehr kurzlebiger Staaten eingesäumt. Allmälig sielen sie in Folge geringer innerer Festigkeit entweder dem Germanensthum anheim, oder sie geriethen in den Besitz der einzigen großen slavischen Nation, der Russen, oder sie kamen an den größten national gemischten Staat der Gegenwart: Desterreich, das gerade so wie Burgund im Westen, ein Tochterstaat Deutschlands, hier nach Osten die national gemischte, neutrale Zone bildet.

Desterreich war das vermittelnde Glied zwischen Teutsch und Slavisch, Deutsch und Ungarisch, Deutsch und Wälisch, durch und über Desterreich machte Deutschland seinen Einfluß auf die Länder des Balkangebietes und der Donau dis ans Schwarze Meer geltend. Und daß an des jetzigen Desterreichs Stelle ein solches gemischtes Staatswesen seine volle Berechtigung hat, wird Jedem flar, der die Bölkerkarte, den Lauf der großen Ströme und den Zug der Gebirgsketten mit unbesangenem Blicke betrachtet.

Aus dem Gesagten erhellt zugleich, daß solche Mischstaaten immer zwischen zwei oder mehreren ethnographisch und politisch seft ausgebildeten und abgeschlossenen Gruppen in der Mitte liegen. Hieraus ergibt sich mit Nothwendigkeit für solche Mischstaaten eine gewisse Zwitternatur, die ihnen selbstverständlich, wie verschieden auch die Machtverhältnisse seine mögen, eine mehr ausgleichende und vermittelnde Haltung, als eine active und aggressive Politik auserlegt. Erstere ist das ihrer Natur offenbar allein Entsprechende; wollen sie activ eingreisen, so können sie wegen ihrer innern Zusammensehung nicht die ersorderliche

Energie und Beharrlichkeit entwickeln und sind steten Schwankungen ausgesetzt. Aus diesem Grunde konnte selbst Oesterreich, das in dem Streben, eine Großmachtsstellung zu behaupten, sast in alle großen europäischen Fragen eingriff, das mehrmals die Weltherrschaft für sich zu erwerben trachtete, nur selten für längere Zeit eine bestimmte politische Richtung mit Festigkeit einhalten und unwandelbare Ziele versolgen, wie die national constituirten Großmächte dies mit so großem Ersolge thaten.

Nur in einem Mischstaate ohne feste nationale Grundlage sind solche Schwankungen nicht blos möglich, sondern sogar unsvermeidlich. Allerdings deuten sie, wenn sie zu oft eintreten, auf eine Störung des innern Gleichgewichts. Solchen Gesahren ist ein Mischstaat umsomehr ausgesetzt, je mehr heterogene Elemente er in sich saßt und je größer seine räumliche Ausdehnung ist. Denn es mehren sich in demselben Verhältnisse die Reisbungen, es vervielsältigen sich für ihn, um so zu sagen, die Achillessersen.

Ohne das starke Band nationaler Zusammengehörigkeit haben verschiedenartige Bölker und Ländermassen, wenn kein anderes einigendes Princip das Nationalgefühl ersetzt, nur einen lockeren, mehr äußerlichen, mechanischen Zusammenhang; die trennenden Kräfte werden dann manchmal in gewissen Spochen stärker als die einigenden, und oft hält nur die materielle Gewalt das Ganze zusammen. Sobald diese fehlt, zerfallen sie.

Dieser Verlauf zeigt sich schon bei den großen Mischstaaten des Alterthums, und um nur Sin Beispiel anzusühren, bei dem römischen Reiche, das, sobald die Kriegsmacht nicht mehr außreichte und die alte Staatsidee ihre Macht verloren hatte, zuerst

in zwei Stücke sich theilte, dann allmälig in nationale Fragmente zerfiel. Wir sehen dasselbe im bhzantinischen Reiche sich wiederholen und in noch größerem Maßstabe im arabischen Weltreiche, ebenso in der spanischen Monarchie, die, auch abgesehen von den Colonien, weder ihre niederländischen noch italienischen Besitzungen zu behaupten vermochte, sobald sie nicht mehr im Stande war, dieselben mit Gewalt sestzuhalten.

Allerdings gibt es außer der nationalen Idee, die jett Alles zu beherrschen scheint, andere Kräfte, welche im gegebenen Kalle heterogene Bölkermassen zusammenfassen können. Lebten wir noch im Mittelalter und ließen sich die modernen Verhält= nisse um ein paar Jahrhunderte zurückschrauben, so hätte der Gedanke, ein heterogenes Reich durch die religiöse Ibee zusammen= zuhalten, seine aute Berechtigung. Dann wäre auch der Bestand eines großen, aus verschiedenen nationalen Bruchstücken ge= mischten, durch die religiöse Idee allein gefestigten Reiches benkbar. Und eben weil die Bölker des mohammedanischen Orients noch jest in der Culturphase sich befinden, die dem europäischen Mittelalter entspricht, hält die religiöse Idee des Islams noch immer die national verschiedenen Bestandtheile des osmanischen Reiches zusammen, obgleich sich schon hie und da ein stärkeres Hervortreten bes nationalen Gebankens gegenüber bem religiöfen beutlich erkennen läßt (Haltung der Albanesen u. s. w.).

Doch in Europa ist ein ähnlicher Mischstaat auf religiöser Grundlage, gleichviel ob katholisch ober nicht, undenkbar. Die politische Macht der religiösen Idee ist in Europa bis auf geringe Reste geschwunden. Durch Mißbrauch hat sie sich abgenützt, und hiedurch litt sogar ihr legitimer und im Interesse

ber Cultur wünschenswerther Einfluß auf das Gemüthsleben ber Massen.

Forscht man aber nun nach jenen Mitteln, die, abgessehen von der rohen Gewalt — und diese reicht gewiß nicht für alle Fälle und für immer aus — geeignet erscheinen, unter modernen europäischen Verhältnissen entsprechende bindende Kraft zu entsalten, um größere oder kleinere Mischstaaten sest zussammenzukitten, so sind deren nur zwei zu nennen; das eine gehört dem höchsten moralischen Gebiete an, dessen schen sich nie vollkommen, sondern nur annähernd erreichen lassen, das andere ist den tiefsten und niedrigsten, aber unwiderstehlichsten Instincten der Menschheit entnommen; das erste heißt "Freiheit", das zweite ist der "Eigennuh".

Aber diese Freiheit braucht keine Freiheit zu sein, wie die heißblütigen romanischen Bölker sie verstehen, keine Freiheit, um jede beliedige Regierung zu stürzen und jedem politischen Hirzen gespinnste freien Lauf zu gewähren, sondern diese Freiheit soll im Sinne der kaltblütigen germanischen Bölker verstanden sein, als Freiheit im Berbande mit Gesetz und Recht, Freiheit mit weiser Selbstbeschränkung. Und dieser Sigennutz, der die Bölker wie die einzelnen Menschen beherrscht, soll kein roher, gewaltthätiger sein, sondern er darf nur in dem berechtigten Streben, das eigene Wohlergehen zu fördern, seinen Ausdruck sinden. Es braucht dies durchaus nicht auf fremde Kosten zu geschehen.

Maßvoller Freiheitssinn und rationeller, also auch sittlicher Egoismus sind die berechtigten Triebsedern der menschlichen Thätigkeit. Denn das wird auch dem oberflächlichsten Beobachter klar, daß alles Streben der modernen Culturvölker darauf gerichtet ist, einerseits bürgerliche und politische Freiheit sich zu sichern und andererseits den eigenen Wohlstand, den Gewinn der Arbeit sich möglichst ungeschmälert zu erhalten. Auf diese beiden Ziele ist die ganze sieberhaft angestrengte Thätigkeit der Gegenwart gerichtet.

Kann also ein Staatswesen wegen seiner inneren Zussammensetzung nicht die nationalen Ideen befriedigen, ja ist es genöthigt, dieselben einzudämmen, so wird dies nur dann gelingen, wenn für die Entsagung, die es seinen Bürgern aufserlegt und auferlegen muß, sie entschädigt werden durch ein möglichst weitgehendes Maaß gesetzlicher Freiheit und durch die größte Sorgsalt für die Entwicklung des Wohlstandes.

Dies gilt durchwegs für alle Mischstaaten. Aber nicht für alle ist es gleich leicht, diesen Bedingungen zu entsprechen. Die geographische Lage, die ethnographische Zusammensehung, der Charakter der Nachbarstaaten werden ganz verschiedenartige Nothwendigkeiten schaffen, die einen zwingenden Einfluß ausüben.

So bedarf es kaum eines Beweises, daß ein zwischen mächtigen Militärstaaten liegender ausgedehnter, geographisch nach keiner Seite abgeschlossener Mischstaat, wie z. B. Dester-reich, nur unter der Form einer starken Monarchie mit strammer, einheitlicher Leitung in bewegten Zeiten ungefährdet sich zu be-haupten im Stande sei. Es wird demnach in einem solchen Staate dem freiheitlichen Bedürsnisse nicht ganz in solchem Maaße Befriedigung geboten werden können, wie es die Natur eines national gemischten Staates erheischt. Um so mehr aber wird

bas, was an Freiheit abgeht, burch die Fürsorge für das materielle Gebeihen und Wohlergehen der verschiedenen Volksstämme ersett werden müssen.

Je weniger ein solcher Staat das freiheitliche Verlangen seiner Völker befriedigt, besto mehr muß allerdings in stürmischen Zeiten für ihn die Gesahr sich erhöhen, daß einzelne nationale Bestandtheile der gemeinsamen Staatsidee sich entsremden, und diese Gesahr wächst in dem Maaße, als die Lage der Nachbarstaaten in politischer und materieller Beziehung sich günstiger gestaltet.

Es werden dann Vergleiche gezogen zwischen den heimischen Beschränkungen und Lasten einerseits, dem politischen und materiellen Wohlergehen der Nachbarvölker anderseits. Solche Vergleiche aber führen zu sehr bebenklichen Schlüssen. Es wäre bie gefährlichste Selbsttäuschung zu glauben, man könne von ber Befriedigung ber Freiheitsbestrebungen ber Bölfer gang absehen, wenn man nur das materielle Wohlergehen förbert: die liberalen Ideen sind ein constanter und unentbehrlicher Factor in der Geschichte; sie ganglich zurückbrängen zu wollen ware ein verblendetes Beginnen.1) Je mehr man sie unterbrückt, desto stärker werden sie im günstigen Augenblicke reagiren. Des Fürsten Metternich conservative Politik scheiterte an dieser Klippe. man dauerhafte Zustände schaffen, so muß man nach Möglichkeit die berechtigten Ansprüche befriedigen. Ohne maaßvolle freiheitliche Institutionen ist auch eine gesunde wirthschaftliche Entfaltung nicht

<sup>1)</sup> Allerdings zeigt es sich bei Bölkern, die ein sehr lebendiges nationales Gefühl haben, daß sie starke Beschränkungen ihrer liberalen Bunsche sich gefallen lassen, wenn nur ihre nationalen Bestrebungen geförbert werden.

möglich, und in absolutistisch regierten Staaten mögen einzelne Classen sich hohen Wohlstandes erfreuen: die große Menge aber, befindet sich, wie die Ersahrung zeigt, dafür um so schlechter.

Das Wohlbefinden der Massen ist jedoch überall, in nationalen Staaten ebenso wie in gemischten, die sesteste Grundlage des Fortbestandes.

Wenn auch von Vielen verkannt und leider durch die Versblendung der Parteien oft geschädigt, so wird man doch dem dynastischen Bande, das verschiedenartige Völkerstämme vereinigt und zusammenhält, eine mächtige bindende Krast zuerkennen müssen, ganz besonders aber in Mischstaaten von größerer Ausdehnung und solcher geographischer Lage, daß eine großartige freiheitliche Entwicklung im politischen Leben nicht möglich ist.

In den großen Staaten des Alterthums und des Mittelsalters bildeten die dynastischen Ideen das wichtigste und mächtigste Band der politischen Einheit, und noch in der Gegenwart hat es seine Kraft nicht verloren. Ja selbst in nationalen Staaten sieht man, welcher Abgrund sich aufthut, wenn das dynastische Element seine Bedeutung verloren hat; Polen ist daran zu Grunde gegangen und Frankreich kann trotz seiner bewundernswerthen Bolkskrast deshalb nicht mehr seine Ruhe sinden, während Desterreich trotz bedenklicher innerer Wirren zum größten Theile der dynastischen Idee es zu verdanken hat, daß es noch aufrecht steht. Denn überall, wo das dynastische Gefühl abhanden gekommen ist, zeigt sich eine Lücke, die durch nichts Anderes ausgefüllt werden kann.

Um so mehr Ursache haben Jene, die hiezu berufen sind, eifersüchtig darüber zu wachen, daß das dynastische Gefühl gewahrt und erhalten, daß es nicht verdunkelt werde.

In nationalen Staaten stellt man mit Recht den Begriff "Baterland" als das höchste einigende Princip hin, in gemischten Staaten, wo dieses Wort verschiedener, ja entgegengesetzter Ausslegung fähig ist, wird das dynastische Princip eine fast noch wichtigere Stelle behaupten müssen.

Aber eben weil das dynastische Band so wichtig ist, hat es nie an Bestrebungen gesehlt, um es zu schwächen. Ganz abgesehen von republikanischen Schwärmern, haben abwechselnd Clericale, Liberale und Conservative sich an solchen Versuchen betheiligt.

Der mittelalterliche Katholicismus scheute sich nie, bort wo seine Herrschaft eingeschränkt ward, ohne Rücksicht das dynastische Princip zu erschüttern. Die Päpste wollten sich über die weltlichen Fürsten als oberste Schiedsrichter stellen, und dieser Gedanke ist so wenig erloschen und vergessen, er ist so innig mit dem Grundprincipe des römischen Papstthums verwachsen, daß er selbst durch die schwersten Berluste an Macht und Einsluß nicht beseitigt werden konnte. Sagt ja doch der milde und gemäßigte Leo XIII. in seiner Bulle vom 29. Juni 1881: "Damit "Gerechtigkeit bei der Ausübung der Herrschergewalt walte, ist es "von hoher Wichtigkeit, daß die Lenker der Staaten daran sest-halten, daß die politische Gewalt nicht zum Vortheile eines Eingelnen da ist, daß die Leitung des Staates den Rusen der "Regierten und nicht der Regierenden zum Zwecke haben muß."

In dieser scheindar so unverfänglichen Stelle von unbestreits barer Wahrheit zeigt sich der alte Gedanke der höchsten Obersaufsicht des Papstes über die weltlichen Herrscher; so spricht der oberste Priester der katholischen Christenheit nicht blos als höchster Richter in geistlichen, sondern auch in weltlichen Dingen, der kraft seiner apostolischen Bollmacht über das Thun und Lassen der Könige und Bölker wacht! Gregor VII. und Innocenz III. hätten nicht anders gesprochen. Hieran aber schließt sich eine Idee, die bei näherer Betrachtung eigentlich als revolutionär bezeichnet werden müßte, nämlich die, "daß die Fürsten nur zum "Nutzen der Bölker da seien".

Es ist dies eigentlich nichts Anderes als die Lehre, welche von den englischen Liberalen nach Berjagung der Stuarts aufsgestellt worden und seitdem ein Princip der Whigs geblieben ist: "daß der König für das Bolk da sei, nicht aber das Bolk für "den König".1)

Es ift wohl überflüssig, zu zeigen, welchen geringen praktischen Werth solche allgemeine Principien haben, wie sehr sie aber geeignet sind, das dynastische Gefühl zu schwächen. Uebrigens geht die päpstliche, sowie die liberale Maxime von der falschen Boraussehung eines inneren Gegensaßes zwischen Fürst und Volk aus, anstatt die innere Einheit beider anzuerkennen. Denn eine Dynastie ohne Volk ist nicht denkbar. Dort, wo das Verhältniß beider zu einander gesund ist, läßt sich zwischen dem Wohlergehen des Volkes und des Regierenden keine Unterscheidung machen und darf eine solche auch nicht gemacht werden. Wo aber ein Gegensaß zwischen Fürst und Volk besteht, da sind überhaupt die Veziehungen nicht mehr die richtigen und muß früher oder später entweder ein Bruch eintreten oder ein Umschwung zum Besseren sich vollziehen.

<sup>1)</sup> Macaulen IV, 11.

Solche allgemeine Sätze aufzustellen ist ganz zwecklos, oft aber geradezu schäblich, denn es werden hiedurch die Ideen verswirrt und Zweisel angeregt, die zu lösen nur engen Kreisen möglich ist.

Ueberhaupt pflegen in bewegten Zeiten die Parteien gerne Principien zu formuliren, welche gewissermaßen als Motto und Losungsworte zu dienen haben. Man kämpst um abstracte Grundsätze, die in der Wirklichkeit lange nicht die ihnen zugeschriebene Bedeutung haben, indem die Macht der Verhältnisse stärker ist als alle Theorie. Solche Schlagworte, wie liberte, égalite und fraternite, Volkssouveränetät, Gleichberechtigung, Menschenrechte u. s. w., stiften deshalb so große Verwirrung, weil jede polistische Partei etwas Anderes darunter versteht. In stürmisch bewegten Zeiten kann eben hiedurch Anlaß zu den gefährlichsten Reibungen und den erbittertsten Kämpsen gegeben werden.

In der Hitze des Gefechtes verlieren auch die Gemäßigteften nur zu leicht die Klarheit des Urtheils und lassen sichließlich untreu werden und den Boden untergraben, auf dem sie stehen. So kommt es, daß auch die Conservativen, die doch vor Allen derusen schaftliche Princip eher geschädigt als gefördert haben, indem sie, altererbte Uebelstände oder Mißbräuche vertheidigend, das Ziel überschossen, für den Ansorderungen der Zeit und jener underechentliche Weinung nennt, ja sogar mit dem Selbstzwecke des Staates in Widerspruch geriethen und hiedurch das Bestehende zu Falle brachten, während es durch leichte Zugeständnisse in Vallen bes durch leichte Zugeständnisse in

allem Wesentlichen sich hätte verbessern, befestigen und aufrecht= erhalten lassen.

Das erkannte Friedrich Wilhelm I. von Preußen, der es wohl verstand, daß auch jenen Classen gegenüber, die sonst von der Krone gerne als die sichersten Stützen der bestehenden Ordnung angesehen zu werden pslegen, manchmal Festigkeit am Platze
sei, wenn nicht das Gesammtwohl und der Staat darüber zu Schaden kommen sollen. Mit Recht hat deshalb seine Marginalerledigung auf eine Eingabe der Standesherren historische Berühmtheit erlangt, worin er schreibt: Ich komme zu meinem
Zweck und stadisire die Souveränität und setze die Krone sest,
wie einen rocher von Bronze.

Der starre intransigente Conservativismus war demnach nicht selten gefährlicher und dem dynastischen Principe abträgslicher als der reine Liberalismus mit seinen doctrinären, oft sehr bedenklichen Weltverbesserungstendenzen.

Wie jeber einzelne Mensch gewisse Ziele hat, benen er mit Vorliebe nachstrebt, die er so weit als möglich zu erreichen sucht, so haben auch die Nationen ihre Ibeale, die je nach dem Charakter berselben verschieden sind, ja nach den verschiedenen Zeitverhält-nissen wechseln. Befindet sich die Regierung in Gemeinsamkeit der Ideen und Gefühle mit dem maßgebenden Theile der Nation, so ist diese Uedereinstimmung eine Bürgschaft der inneren Ruhe und Zusriedenheit. Die Macht der Nation nach außen wird immer wirksamer. Im entgegengesetzen Falle lähmt der innere

<sup>1)</sup> Bgl. Dronfen: Geschichte der preußischen Politik, IV, 2. Abstheilung, S. 198.

Unfrieden die Thatkraft der Regierung, ihre Stellung wird allmälig schwächer, und es erfolgen Reibungen und Parteikämpfe, welche das öffentliche Leben stören.

fr

ſ:

1"

F

3

ľ

ŀ

١

Jebe Regierung muß sich bemnach in fortwährender Fühlung mit dem Volksgeiste zu erhalten trachten, sie wird sich bestreben müssen, benselben, so weit es möglich ist, ohne den Bestand des Staates zu gefährden, zu befriedigen, aber auch, wo er gefährliche Bahnen betritt, auf sichere Wege zu leiten und zu mäßigen. Festigkeit und Nachgiedigkeit, beide zur rechten Zeit, sind hiebei unentbehrlich.

Aber zwischen den Regierungen und dem Zeitgeiste entstehen äußerst leicht Gegensäße. Ja sie müssen im Lause der Ereignisse entstehen. Denn jede Regierung ist das Product einer geschichtlichen Entwicklung, sie hat ihre inneren Triebsedern und Ueberlieferungen, die durch eine lange Reihe von Jahrhunderten gegeben sind, und in monarchischen Staaten haben diese Ueberslieferungen in dem Träger der Krone eine besondere Stüße. Denn er kann sich nicht den Ideen, den Empfindungen und Neigungen entziehen, die durch eine lange Zeitsolge in seinem Geschlechte vorherrschten und, um so zu sagen, mit dem Blute auf ihn übergegangen sind, oder, wenn wir einer dem Systeme Darwin's entlehnten Ausdrucksweise in solchen Dingen uns bestienen dürsen, die im Wege der erblichen Uebertragung ein Bestandtheil seines Geisteslebens geworden sind.

Auf diesem Wege mag auch vielleicht eine Menge recht bedenklicher Vorurtheile, ja selbst Irrthümer einer vergangenen Culturepoche in die Gegenwart herübergetragen worden sein, aber bemungeachtet wird man bei ruhiger Betrachtung nicht in Abrede stellen können, daß dies nicht anders sein kann und auch nie anders gewesen sei. Ja auch die damit verbundenen Vortheile wird man nicht unterschäßen dürsen. Denn es ist hiemit das Beharren in einer bestimmten Richtung gegeben, das, wenn es nicht die Grenzen der Mäßigung überschreitet, von hoher Bedeutung ist. Wenn schon das Schwanken in den Endzielen, das Wechseln der Vorsäße und Entschließungen bei einzelnen Wenschen verderblich ist, so wird dies in der Leitung großer Gemeinwesen noch weit nachtheiliger.

Aus diesen Gründen entwickelt sich in den monarchischen Staaten, und zwar je älter sie sind und je älter ihre Dynastie ist, desto mehr eine gewisse einseitige Beharrlichkeit, ein undewußtes Streben, an den alten Traditionen sestzuhalten, ein Cultus des Conservativismus.

So gerechtfertigt nach dem Gesagten dies in mancher Beziehung ist, so liegt doch hierin auch eine Gesahr. Es muß nämlich der Augenblick kommen, wo zwischen diesem Principe des Beharrens und dem stets vorwärts drängenden Volksgeiste, dem allgemeinen Culturfortschritte, der Macht der herrschenden Ideen, eine Reidung und vielleicht ein Zusammenstoß erfolgt.

Die politische Temperatur der Bölker ist stets um einige Grade höher als die der Regierungen.

Tritt num der kritische Moment ein, so hängt die Haltung der Regierung im Wesentlichen davon ab, wie sich die maßegebenden Theile der Nation im Ganzen und Großen verhalten. Es liegt im natürlichen Verlaufe der Dinge, daß immer eine große Partei mehr Vorliebe für das Bestehende, als Neigung für Veränderungen hat; es ist dies die große Partei aller Jener, die

von einem Wechsel nicht viel zu erwarten haben, ja hiedurch eher zu verlieren besorgen. Gewöhnlich sind dies die besitzensben Classen.

Dieser Gruppe gegenüber steht die ganze Masse der sogenannten intelligenten Classen, meistens Städtebewohner, welche den Fortschritt in modernem Sinne anstreben, wie natürlich, mit der Absicht, ihr Loos zu verbessern.

Doch hinter biesen beiben Classen drängt sich die underechenbare, große Menge der kleinen Leute, gewöhnlich politisch wenig oder gar nicht gebildet, aber mehr als alle Anderen unzufrieden mit ihrer Lage, politisch machtlos, außer dort, wo sehr freisinnige Wahlgesetze bestehen, aber als Massendiect politisch höchst verwerthbar, daher von den Conservativen sowohl als von den Liberalen eisersüchtig umworden.

Ist der Einfluß der Conservativen so vorwiegend, daß er beträchtliche Theile der anderen Classen an sich zieht, so wird die Regierung sehr wohl die angestrebten Neuerungen abweisen und am Bestehenden sesthalten können: sie lehnt dann die Neuerungen ab und ist conservativ; im entgegengesetzten Falle wird sie, wenn sie klug ist, nachgeben, sie wird die gewünschten Neuerungen ganz oder theilweise annehmen, und in diesem Falle ist sie liberal.

So ist der gewöhnliche Verlauf in den Ländern und bei den Völkern, deren politische Zustände fertig sind. Es folgen sich abwechselnd conservative und liberale Strömungen, die dem regelmäßigen Wechsel der politischen Stimmung der Nation entsprechen, und eine kluge Regierung wird ihre Hauptausgabe darin erkennen, dafür zu sorgen, daß die Uebergänge nicht zu plöglich

und zu unvermittelt seien, benn zu rasche Uebergänge, zu tiefsgreisenbe, unvorbereitete ober überhastete Veränderungen stören das politische Wohlbefinden der Völker. Sie wirken eben soschäblich wie der allzu rasche Temperaturwechsel auf das körpersliche Wohlbefinden.

Dieses System hat seinen letzten Ausbruck in der sogenannten constitutionellen oder parlamentarischen Regierungsmethode gesunden, welche in ihrer Wesenheit darin beruht, daß die Volksvertretung auf die Regierung nach gewissen sesten Regeln einen bestimmenden Einsluß ausübt.

Es spricht jedenfalls zu Gunsten der constitutionellen Monarchie, daß dieselbe gleichzeitig von den Radicalen der verschiedensten Färdung: Reactionären, Republikanern und Sociaslisten gehaßt wird.') Sie scheinen demnach in ihr einen starken Damm gegen Verwirklichung ihrer Wünsche zu erkennen.

Wenn hier von constitutionellem System gesprochen wird, so ist dieser Ausdruck nicht im Gegensaße zum Parlamentarismus gebraucht. Denn beide Benennungen gelten demselben Gedanken, nämlich der gesetzlichen Witwirkung des Parlamentes bei gewissen Resgierungsacten. In der praktischen Verwirklichung dieses Grundsaßes wollen die Einen das Uebergewicht bei Weinungsverschiedenheiten

<sup>&#</sup>x27;) Auf die modernen Socialisten paßt ganz das, was Proudhon von den Communisten sagt: "Mit keinem unverständigen und rücksschrittlichen Borurtheil liebäugeln die Communisten mehr als mit der Dictatur. Sie wollen: Dictature de l'industrie, dictature du commerce, dictature de la pensée, dictature dans la vie sociale et privée, dictature partout. — Bgl. Laurent: Etudes sur l'histoire de l'humanité. La Philosophie de l'histoire, Paris, 1870, S. 423.

stets der Krone, die Anderen der Volksvertretung vorbehalten. Die erstere Regierungsmethode bezeichnen sie als constitutionell, die andere als parlamentarisch, aber beide Alternativen sind in der praktischen Durchführung häusigen Schwankungen unter-worsen. Sinmal wird der Wille der Krone Recht behalten, das andere Mal der des Parlamentes, und in den meisten Fällen wird man durch gegenseitige Zugeständnisse sich ausgleichen. Die Grundidee des parlamentarischen und des constitutionellen Systems ist demnach ganz und gar dieselbe und nur in der verschieden-artigen Verwirklichung desselben Principes, der Theilung der Gewalten und der gegenseitigen Beschränkung besteht die Verschiedenheit.

Gegen dieses constitutionelle oder parlamentarische System sind nun von verschiedenen Seiten schwere Bedenken geltend gemacht worden, und es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß Bieles davon wohl begründet ist. Jedenfalls verdienen diese Einwürse um so größere Beachtung, da sie zum Theile aus Staaten kommen, wo das parlamentarische Princip seine vollste Durchführung und Anwendung gefunden hat, wo es vielleicht sogar auf die Spiße getrieben worden ist.

Es wird von einem italienischen Schriftsteller hervorsgehoben, daß das Repräsentativsystem überhaupt, die Einflußsnahme einer mittelst Wahl aus dem Volke hervorgegangenen Versammlung auf die öffentlichen Angelegenheiten, nichts Ansberes sei als eine große Lüge, indem jene Elemente, durch deren actives Jusammenwirken die Wahl der Volksvertreter ersolge, weit entsernt die Majorität der Nation zu sein, eigentlich nur eine verschwindende Minorität bilden; der Deputirte werde ges

wählt, nicht weil die Mehrheit der Wähler ihn kennt, sondern weil eine thätige, gut organisirte Minorität für ihn agitirt und die nicht organisirte Majorität beherrscht. Die Wahl sei also keineswegs der Ausdruck des Willens der Nation, und jedes politische System, das auf der Wahl durch das Volk beruhe, sei nichts als eine großartige Täuschung. Nach den bisher in dieser Richtung gemachten Ersahrungen verträten die aus solcher Wahl hervorgegangenen Volksvertreter nur die Ansichten und Interessen gewisser Parteien: den Grundbesitz und das Capital.

Ein anderer italienischer Politiker, als Gelehrter und Staats= mann gleich bekannt, fragt: Ob denn Italien in der That regiert werden solle von der Hälfte der Deputirten +1? Die Zeichen des Verfalles des parlamentarischen Systems seien überall sichtbar und hiefür werden Stimmen aus Belgien, Frankreich und England angeführt.<sup>2</sup>)

Die Gebrechen bes parlamentarischen Systems seien nur zu vermeiden durch eine ganz andere politische Organisation, die sich auf andere allgemeine Principien gründet. Nur durch gänzliche Beseitigung des parlamentarischen Systems sei Abhilse zu schaffen.3) Die Erweiterung des Wahlrechtes sei zwecklos,

<sup>1)</sup> Gaetano Mosca: Sulla teorica dei Governi e sul Governo Parlamentare. Torino, 1884, S. 295—302. Der Verfasser ist ein Anhänger des Staatssocialismus. Man vergleiche auch Nordau: Conventionelle Lügen 20., Leipzig, 1883, S. 196 ff. (Die politische Lüge).

<sup>2)</sup> Bonghi: Una quistione grossa. La Decadenza del Regime Parlamentare. In der Zeitschrift: Nuova Antologia. Juniheft, 1884, S. 482 ff.

<sup>3)</sup> Mosca, S. 306, 307.

benn ohne die inneren Gebrechen des Repräsentativsystems zu heilen, könne sie nur die Folge haben, daß die Arbeiterpartei mehr Vertreter jener Ideen in die Kammer entsende, die man jest mit allen Witteln in den unteren Volksschichten zu versbreiten sucht; dieses Resultat sei aber durchaus nicht wünschensswerth, nicht einmal im Interesse der Arbeiterclassen selbst.

Diese Anklagen gegen den Parlamentarismus lauten so bestimmt, sie werden mit einem solchen Auswande von Scharssinn gestützt und begründet, daß jeder Freund eines gesunden poliztischen Lebens und der hiedurch bedingten normalen Entwicklung besorgt die Frage stellen wird: was denn an die Stelle des als verderblich verdammten-Repräsentatiosystems zu setzen sei?

Die Antwort hierauf sucht man vergebens, benn eine Antwort ist es doch nicht, wenn man uns sagt, das staats=politische Ibeal der Zukunst sei eine neue, festere Organisation des zur politischen Führung berusenen Theiles der Nation, wobei der Grundsatzur Geltung zu kommen habe, daß an die Stelle des Einflusses der Geburt und des Gelbes jener der Bestähigung und der Kenntnisse zu treten habe.<sup>2</sup>)

Es ist dies ein Princip, dessen praktische Anwendung zwar noch sehr unvollständig ist, das aber gewiß immer mehr und mehr zur Durchführung gelangen muß; doch auf solche allgemeine Grundsätze baut man kein neues politisches System auf.

<sup>1)</sup> Mosca, S. 319.

<sup>2)</sup> Mosca, S. 353. Des Berfassers Angriffe richten sich naturlich in erster Linie gegen die rein parlamentarisch regierten Staaten, weniger aber gegen jene, beren Regierungssphstem er als halbparlamentarisch bezeichnet. Zu diesen rechnet er Deutschland und Desterreich.

Soll etwa der Absolutismus an die Stelle des constitustionellen Systems treten?

In der Theorie ist gewiß die Alleinherrschaft das Beste, aber nur unter der Voraussetzung, daß der Alleinherrscher auch der Beste und Weiseste seiner Zeit und seines Volkes sei. Aber diese Bedingung ist unerfülldar, und wenn dem so ist und der mit absoluter Wacht ausgestattete Fürst nur minder begabt ist, dann wird der Absolutismus geradezu verderblich und hebt sich selbst aus.

Ober soll etwa die Republik an die Stelle der beschränkten Monarchie treten? Nun, dann müßten ja die Gebrechen des parlamentarischen Systems in weit höherem Maaße sich fühlbar machen.2)

Ober benken Jene, die in dem Principe der Wahl der Bolksvertreter den Quell aller Gefahren und Mißbräuche sehen, daran, statt der Wahl die Volksvertreter durch das Loos bestimmen zu lassen?

<sup>1)</sup> Aristoteles stellt die Behauptung auf, daß das Königthum, um dauerhaft zu sein, in seinen Machtbesugnissen beschränkt sein musse. Es ist dies eine große Wahrheit, die nur in dem Sinne vervollständigt werden muß, daß auch die Volksherrschaft, um nicht auszuarten, beschränkt sein muß. Das rollende Rad der Zeit läßt sich nicht rückwärts drehen, aber wo einseitige Bestrebungen es rascher treiben wollen, da wird es klug sein, auf die Beibehaltung der normalen Durchschnittszgeschwindigkeit hinzuwirken. Wo ein Staat freie Institutionen hat, da ist es die höchste Ausgabe, sie zu bewahren. Nur der kennt den Werth bes Sparens, der etwas besitzt. Der leichtsinnige Spieler stürzt sich in Schulden, unbesorgt um die Zukunst, und geht zu Grunde, der sorgssame Hausvater rechnet voraus und gedeiht dabei.

<sup>2)</sup> Mosca weist die Republik mit Entschiedenheit zurück und bes gründet vortrefflich dieses abfällige Urtheil.

Unter solchen Schwierigkeiten wird es am besten sein, das alte Gebäude nicht niederzureißen, bevor man ein besseres auszubauen vermag, und man wird demnach, wenn man alle diese Umstände ruhig erwägt, zu dem Schlusse gelangen, daß unter den gegebenen europäischen Verhältnissen jenes System, welches man das parlamentarische oder constitutionelle nennt, eine historische Nothwendigkeit ist und wahrscheinlich noch für lange bleiben wird. Das, woraus es ankommt, ist: die unverweidlichen Mängel und Gebrechen nach Möglichseit abzuschwächen.

Dieses politische System scheint dem Geiste der germanischen Bölker, aus dem es hervorgegangen ist, am meisten zu entsprechen, hat in verschiedenen germanischen Staaten eine glänzende Ausbildung erreicht und sich so befestigt, daß der Wechsel der politischen Parteien in der Führung sich ohne Erschütterung vollzieht.

Bei den romanischen Bölkern ist es gleichfalls zur Answendung gekommen, aber es zeigt sich in Folge des weit unsuchigeren Temperaments derselben eine Neigung, in überstürzte liberalisirende Richtungen sich zu begeben, und deshalb ist der Berlauf des constitutionellen Ledens auch ein weit stürmischerer. Ob aber eine gegebene constitutionelle Bersassung mehr oder weniger liberal sei, wie man zu sagen pslegt, ist im Grunde genommen minder wichtig, als daß das constitutionelle Princip der Theilung der Gewalten ehrlich anerkannt und zur Anwendung gebracht werde.

Die größte Gefahr jeder politischen Organisation liegt stets in den extremen Richtungen, die den regelmäßigen Gang der Regierung hindern, Mißtrauen und Verstimmung in weite Schichten der Bevölkerung tragen und stets die Gefahr eines heftigen Rücksichlages nahelegen.

Wenn nun aber schon in rein nationalen Staaten das constitutionelle System mit seiner Theilung der Gewalten — und ein anderes ist bei dem Stande der modernen europäischen Civilisation nicht möglich — zu heftigen Parteikämpsen Anlaß gibt, so erhöhen sich noch die Reibungen und Streitpunkte in Staaten, deren Bevölkerung aus mehreren Nationalitäten gemischt ist, indem mit den politischen Kämpsen noch die nationalen Verschiedenheiten, der sprachliche Zwiespalt sich verbinden und hies durch die Ausgleichung der Gegensäße erschwert oder gänzlich verhindert wird. In solchen Staaten ist die Ausgabe der Regierung überaus schwierig, und sie wird um so schwieriger, je mehr der Ramps die Gemüther erbittert.

Denn je stärker der Gegensatz der Interessen und Endziele hervortritt, desto weniger können die Ansprüche befriedigt, die Hossen nungen erfüllt werden. Allen aber zu Willen zu sein, ist unmöglich.

In Staaten, die das Glück haben monarchisch regiert zu sein, liegt in solchen Fällen eine hohe und große Aufgabe in der Hand des Souveräns, der durch das Gewicht seiner erhabenen Stellung über den Parteien als unbefangenster und erleuchtetster Schiedsrichter in solchen gefährlichen Momenten mildernd, mäßisgend und beruhigend einwirken kann. Verkennt er diese ihm obliegende Aufgabe, verliert er die Unbefangenheit des Urtheils und steigt er ins Parteigetriebe herab, so begeht er einen Fehler, bessen Folgen verderblich sein können.

In republikanischen Staaten, wo das mäßigende monarschische Glement sehlt, artet die Herrschaft der extremen und radis

calen Parteien, seien sie nun liberal ober das Gegentheil, oft zu inneren Erschütterungen der gefährlichsten Art aus. Es genügt hier, auf den schweizerischen Sonderbundkrieg, auf die zahlereichen Staatsumwälzungen in Frankreich und Spanien, auf die inneren Kämpse der amerikanischen Republiken hinzuweisen.

Solche Kämpfe lassen sich im Lebenslause ber Nationen zwar auch durch die größte Vorsicht nicht immer verhindern, denn die Parteileidenschaft verblendet schließlich auch die Bestonnensten. Aber in gesunden Staatswesen folgt gewöhnlich auf die Sturms und Drangperiode eine längere Zeit der Ruhe, der inneren Kräftigung und des Fortschrittes. Nur dort, wo ein Staat an schweren inneren Schäden krankt, tritt selten und nur scheindar in den Parteilämpsen Ruhe ein; die Kräfte werden nuplos vergeudet, seder Fortschritt wird durch den innern Hader gehemmt, und dadurch ergibt sich der unvermeidliche Versall — denn wie der römische Staatsmann sagt: Quod non procedere potest recedit.

Allerdings ist es nicht leicht, sich darüber Gewißheit zu verschaffen, ob ein Staatswesen ernstlich krank sei oder nicht, denn oft sehen wir Perioden der Beunruhigung vorübergehen, ohne daß sie wesentlichen Schaden anrichten, ja oft erheben sich anscheinend schwer erschütterte Staaten und gelangen zu neuer unerwarteter Krastsülle. Gerade so wie über den Ausgang einer Krankheit selbst der beste Arzt im Voraus mit Sicherheit zu entsicheiden unvermögend ist, ebenso ist es unmöglich, von einem Staate, und wäre er auch in der gefährlichsten Krise begriffen, vorherzusagen, ob er sie glücklich überstehen werde oder nicht. Ganz anders verhält es sich, wenn es sich darum handelt, zu

erkennen, ob ein Staat überhaupt gesund sei ober nicht. Dafür gibt es allerdings gewisse Kriterien und Anzeichen, die mit einiger Sicherheit ein Urtheil gestatten.

Das erkannte schon ein alter orientalischer Culturhistoriker (Ibn Chalbun), der sich folgendermaßen hierüber ausläßt: "Die "Staaten haben ihre bestimmten räumlichen und zeitlichen Grenzen, "die sie nicht überschreiten können. Zerrüttung der Kriegsmacht "und der Finanzen sind die beiden Symptome des Verfalles."

Und wenn in den seitdem verflossenen fünf Jahrhunderten dieser Sat durch die Thatsachen nur bekräftigt worden ist, so werden wir wohl denselben auch noch auf unsere Zeiten anwenden dürsen. Freilich hat sich Manches seitdem in den Verhältnissen geändert. Während im Mittelalter der Verfall der Kriegsmacht mit jenem der Finanzen stets gleichzeitig sich fühlbar machte, indem, wenn das Geld ausging und man die Söldner nicht mehr bezahlen konnte, dieselben einsach ausrissen, war es der neueren Zeit vorbehalten, durch die moderne Creditwirthschaft beide Erscheinungen wenigstens äußerlich zu trennen, ohne daß hiedurch ihr innerer Zusammenhang ausgehoben würde.

Einer der größten Monarchen der neueren Zeit sagte: "Zum "Kriegführen braucht man Gelb und Gelb und wieder Geld." Und die Richtigkeit dieses Ausspruches ist seitdem durch so überseugende Thatsachen bestätigt worden, daß wohl Riemand es bestreiten wird, wenn wir behaupten, daß ein Staat mit geordeneten Finanzen unvergleichbar stärker ist als ein solcher mit ebenso zahlreichem Heere, aber zerrütteten Finanzen.

Ueberhaupt ist das finanzielle Moment seitbem immer mehr das entscheidende geworden; der Wohlstand des Staates ist ber

sicherste Maakstab für bessen Widerstandstraft. Nur ein kräf= tiger Körper kann auch im Augenblicke der Gefahr seine Waffen mit Erfolg gebrauchen. Die finanzielle Zerrüttung findet aber ihren Ausbruck nicht etwa blos in der Schuldenlast des Staates, sondern in dem Verhältniffe derfelben zu seinen Hilfsquellen, zu seiner ökonomischen Lage, zur Wohlhabenheit der Bevölkerung. Ohne hier den Boden der allgemeinsten Betrachtung zu verlassen. kann behauptet werden, daß das sicherste Zeichen finanzieller Schwäche in dem andauernden Migverhältnisse zwischen Ginnahmen und Ausgaben, in dem Deficit liegt; kommt noch die Unsicherheit der Geldwährung hinzu, wie dort, wo an Stelle des Bargelbes das Baviergeld mit Awangscurs getreten ift ober sich ein unregelmäßiges Verschwinden des Edelmetalles aus dem Verkehre zeigt, so muß man hierin ein ernstes Krankheitssymptom bes Gemeinwesens erkennen, und die Gefahr wird größer, wenn ber Staat kein rein nationaler, sondern aus heterogenen Ele= menten zusammengesetzter ift.

Nichts schädigt den Wohlstand mehr als die Zettelwirthschaft: die Agiotage und das Börsenspiel werden gefördert, und allmälig wird die gefährlichste Sorglosigkeit zur Gewohnheit, indem man sich mehr und mehr der Täuschung hingibt, der Staat sinde immer Geld, wenn er es brauche, und wenn schwere Zeiten kommen sollten, genüge es, die Zettelpresse in Bewegung zu sehen, um Geld zu haben. Er kann es allerdings, aber nur auf Kosten seinens eigenen Wohlstandes; denn je mehr er Zettel druckt, desto mehr entwerthet er sie und besto ärmer macht er seine Staatsangehörigen.

Dort, wo die Zettelwirthschaft sich eingenistet hat, sinkt auch gewöhnlich die öffentliche Woral in erschreckender Pro-

grefsion. Kommt noch die Erleichterung der Spielsucht durch über= mäßige Vervielfältigung der Lotterien, Actienschwindel, Gründer= geschäfte u. dgl. m. hinzu, so zeigt sich bald ein Zurückweichen der ehrlichen, soliden Arbeit, des reellen Geschäftes, des alten bürgerlichen Sparsinns, welche die Grundlagen des National= wohlstandes und der Volkskraft sind.1)

Solche Anzeichen lassen mit Sicherheit auf ungesunde Zusstände schließen. Treten dazu noch Erscheinungen, die beweisen, daß das Rechtsbewußtsein, das Pflichtgefühl sich abschwächen und im Verfalle begriffen sind, so kann man auf noch ernsteres inneres Siechthum schließen. Eine allgemeine Begriffsverwirrung in Fragen der Moral macht sich, je länger solche Zustände dauern, umsomehr bemerkdar; es kommt allmälig so weit, daß man schamlos dem Gelde und dem Reichthum allein huldigt, ohne sich um die Wahl der Mittel zu bekümmern, wenn nur der äußere Ersolg nicht sehlt: denn dieser allein gilt als Maaßestab für Alles.

Biele machen den Parlamentarismus für die beunruhisgenden Erscheinungen der an vielen Orten klar zu Tage trestenden Demoralisation, besonders des öffentlichen Lebens versantwortlich. Es müßten, wenn dies richtig wäre, die Türkei und Rußland, die bisher vom Parlamentarismus verschont gesblieben sind, die glücklichsten und unverdorbensten Länder sein. Da dies bekanntermaßen nicht der Fall ist, so scheint es

<sup>1)</sup> Es gibt jest in Europa nur zwei Staaten, wo ein gegen Gold entwerthetes Papiergeld circulirt. Ihre Finanzlage ist noch immer eine solche, daß an eine Regulirung der Währungsfrage nicht zu benken ist.

boch sehr zweifelhaft, ob der Parlamentarismus gar so verderblich sei.

Gewiß ist es, daß, je mehr Versonen Einfluß auf die Regierung haben, besto mehr Gelegenheit geboten ist, diesen Einfluß im perfönlichen Interesse zu migbrauchen, und demgemäß könnte es bei einer oberflächlichen Betrachtung scheinen, daß im varlamentarischen System, wo die Mitglieder des Parlamentes und die einflußreichsten Wähler einen bedeutenden Druck auf die Regierung üben, dem Mißbrauche eine günstigere Gelegenheit ge= boten sei als im absolutistisch regierten Staate. Allein, wenn man bedenkt, daß in diesem im gewöhnlichen Laufe der Dinge fast überall gewisse privilegirte Schichten der Gesellschaft in mehr als ausgiebiger Weise jenen Ginfluß ausüben, den sonft bas Parlament besitzt, wenn man hiezu noch in Betracht zieht, daß die, wenn auch ziemlich schwache, aber doch nicht ganz wirkungslose Controle der Deffentlichkeit, der freien Kritik der Regierungsverfügungen fast ganz unter einer absoluten Regierung entfällt, so wird man wohl zugeben müssen, daß Mißbräuche. Ausbeutung bes Staates für perfonliche Zwecke nach aller Wahr= scheinlichkeit hier vielleicht noch zahlreicher, jedenfalls aber nicht geringer sein werben.1)

<sup>1)</sup> Padre Curci in seinem Buche: Il Vaticano Regio erzählt von einem einflußreichen Prälaten, der Mitglied der römischen Curie war und um 1853 noch lebte, daß derselbe selbst sich äußerte, er habe für nicht weniger als 83 arme Anverwandte (nipoti) zu sorgen, die natürlich im Dienste der Administration oder der Kirche untergebracht werden mußten.

Was dem Staate und der Gesellschaft in unserer Zeit vor Allem Noth thut, wenn mit Erfolg die überall drohenden Gesahren bekämpst werden sollen, das ist stramme Disciplin, selbsts bewußte, ausopserungsvolle Pflichterfüllung seiner Diener vom Ersten dis zum Letzten; gründliche Ausrottung des gemüthlichen Schlendrians; der Staat soll sich nicht blos auf die menschlichen Schwächen stützen, er muß vor Allem auf der Hingebung, dem Gemeinsinn, den Tugenden seiner Bürger und seiner Diener beruhen.

Die größte Gesahr kommt nicht von dem aufgewiegelten Arbeiter, der mit der Dynamitpatrone droht, noch von dem dünkelhaften Kathedersocialisten, der als das große Recept für alle socialen Schäden eine neue Definition des Eigenthums= begriffes vorschlägt — scheindar ein Kleinigkeit, womit aber die ganze bestehende Rechtsordnung aus den Angeln gehoben würde — die wahre, die große Gesahr kommt von der Ueber= wucherung des Staates durch das eigennützige Streberthum der Personen und der Parteien, die den Staat als Mittel für ihre Zwecke benützen und ihn für sich ausbeuten wollen. 1)

<sup>1)</sup> R. Gneist: Der Rechtsstaat und die Berwaltungsgerichte in Deutschland, Berlin, 1879, sagt, nachdem er die Umsturzbestrebungen der Socialdemokratie geschildert hat: "Und kaum ist dieser revolutio-nären Propaganda durch die Macht des Staates Ruhe geboten, so erscheint in den besitzenden Classen in Betteifer in Bethätigung verwandter Gesinnung, welche die Erhöhung des eigenen Einskommens auf Rosten des Gesammtwohles als patriotische Realpolitik proclamirt, welche den Besitzeid zwischen Stadt und Land von Neuem ansacht und auf die idealistischen Bestrebungen der letzten

Der Dynamitattentäter und der Socialdemokrat können einer sest geordneten Gesellschaft gegenüber mit der rohen Gewalt nichts ausrichten; wenn aber durch Verhetzung der Parteien, der Erwerds= und Standesclassen, der Nationalitäten und selbst der Glaubensdekenntnisse, endlich durch die zunehmende Corruption das Gesüge des socialen und politischen Gebäudes gelockert und erschüttert ist, dann genügt der freche Versuch einer Handvoll toller Fanatiker, um die größte Verwirrung und unabsehbaren Schaden anzurichten.

Das ist die Gefahr, der wir ausgesett find.

Ein alter arabischer Dichter schildert den Verfall der Cultur seiner Zeit und ruft zum Schluße:

Gibt es auf Erben eine Stätte Roch geweihet bem Rechte? Wohlan, so sucht sie mit der Lampe Im Dunkel der Nächte!

So weit sind wir noch nicht, aber wir könnten noch dahin kommen.

Allerdings zeigt es sich, daß nichts schwerer ist, als aus sich selbst heraus den Muth und die Kraft sinden, um krankshafte Zustände zu bekämpsen und zu besiegen. Es geht deuen, die in einer unreinen politischen und socialen Atmosphäre leben, so wie jenen, die, betäubt durch schädliche Gase, allmälig matter

Generation schon beinahe mitleidig zurückzublicken beginnt". — Seitdem Gneist dies schrieb, haben sich die Dinge klarer gestaltet und an die Stelle der Socialrevolutionäre sind die Socialreactionäre getreten. Der Zweck beider ist derselbe: ihr Standesinteresse auf Kosten Anderer zu fördern.

und widerstandsloser werden, um endlich in einen Schlaf zu versinken, aus dem sie nicht wieder erwachen.

Der gewöhnliche Hergang ist ber, daß zuerst einzelne Schichten der Gesellschaft mehr und mehr der Entsittlichung versfallen: der Chnismus, die Frivolität machen sich breit und zusgleich wird die freche Mißachtung der idealen Ziele der Gesellschaft, der höheren Aufgaben des Staates, mit einer gewissen Affectation zur Schau getragen. Allmälig aber verbreitet sich das schleichende Gift auch unter den Massen.

Der Grundstock an sittlichem, ibealem Capital einer Nastion ist großen Schwankungen unterworsen. Wie das Grundswasser bald steigt, bald fällt, so ist es mit jenem. Aber es hat eine Maximalhöhe, die es nicht überschreitet, und einen tiessten Stand, unter den es nicht hinabsinkt. Es gibt zu jeder Zeit und in jeder Culturperiode eine größere oder kleinere Classe von Leuten, die, wie Heine sagt, zu der Ansicht sich bekennen: "Man könne sich mit allem in der Welt befassen, wenn man nur die dazu nöthigen Handschuhe anzieht."

Dasjenige, worauf es ankommt, ift, daß das Zifferverhältniß zwischen solchen Biedermännern und den gemeinen ehrlichen Leuten sich nicht allzu ungünstig für die letzteren gestalte. Es mag demnach in einem Lande noch so sehr der Pegel der öffentlichen und bürgerlichen Moral den niedrigsten Stand zeigen, so wäre doch nichts ungerechtsertigter, als sosort den bleibenden Berfall vorhersagen zu wollen. Es ist nie zu spät, dagegen anzukämpfen, aber auch nie zu früh.

Im Oriente pflegt man in ber Bevölkerung gerne die Ernennung eines Statthalters zu begrüßen, der notorisch in

früheren Stellungen sich bereichert hat, benn: "er ist satt" sagt ber Araber und hofft auf größere Enthaltsamkeit, indem er in der früher befriedigten Raublust eine gute Sicherheit gegen fernere Wißbräuche zu finden glaubt.

Doch selbst bort sieht man neben solchen dunklen Flecken rühmliche Ausnahmen. Also auch bort, wo der tiefste Schatten Rechtsbewußtsein und Pflichtgefühl umhüllt, können sie nicht gänzlich verdrängt werden. Die heilige Flamme mag dem Erslöschen nahe scheinen, aber bald strahlt sie wieder in vollstem Glanze.

Und in dieser Ueberzeugung findet der Freund des Cultursfortschrittes die seite Bürgschaft einer schöneren Zukunft.

•

· .

## Verlag bon Carl Honegen in Wien.

Medier. M. A., Verfirente Blatter. Breis fl. 2.40 = M. 4.80 - Niederöfterreichifche Candichaften, mit hiftorifchen Streiflichtern. Breis fl. 2.- = M. 4.-Beitrage jur Geschichte der dentschen Literatur und des geifligen Lebens in Befterreich. Seft II. Biener Freunde 1784-1808. Beitrage gur Jugendgefdichte ber beutfch-öfterreichifden Literatur, von Robert Reil. Breis fl. 1.50 = M. 8.-Seft III. Bolfgang Schmelbl, eine literar-hiftorifde Unterfuchung, bon Breis ft. 1.50 = M. 3.-Grang Spengler. Beft IV. Die englischen Comobianten in Defterreich jur Beit Chatefbegre's, von Johnnnes Meigner. Preis fl. 2.50 = M. 5.-Mubinger. Max. bortefungen über englifde berfaffungegefdichte. Breis fl. 4.50 = M. 9.-Krones. Dr. 3. Riffer von, fandbuch der Geschichte Oefferreichs von ber alteften bis zur neuesten Zeit. Dit besonderer Ruchficht auf Landerund Bölfertunde und Culturgeschichte: 5 Banbe: Breis brofch. fl. 25 .-= M. 50 .- , gebunden in 5 Halbfranzbanden fl. 30 .- = M. 60 .-Geschichte der Remeit Befterreichs vom 18, Sahrhunbert bis auf bie Gegenwart. Breis brofch. fl. 6. - = M. 12, gebunden fl. 7. - = M. 14. -Muß. Dr. B., Der Sprachenfreit in Ocherreich. Gin Beitrag gur fprachlichen Ordnung in der Berwaltung. Breis fl. 1.20 = M. 2.40 Mibrid. Dr. 3.. Lehrbuch des öfterreichischen Staatsrechts, Kur ben atademischen Gebrauch und die Bebürfniffe ber Praxis bearbeitet. Preis brofch. fl. 8. - = M: 16. -, gebunden fl. 9. - = M. 18. -Salant S Anterfuchungen aus der alten Gefchichte. Beft V. Juns, Dr. C., Befchichte bes Raifers 2, Septimins Severns, Breis fl. 1.50 = M. 3.-Wiener Mendrucke, herausgegeben von A. Sauer. Soft 1. Abraham a Sancta Clara, Muf, auf, ihr Chriften! 1689. 60 fr. = D. 1.20. - Seft 2. Aur; (Bernardon), Bringeffin Bumphia. 1756. 40 fr. = 80 Pf. - Seft 3. Der Bausball. Ergählung. 1781. 30 fr. = 60 Pf. -Beft 4. Rlemm, 6. 6., Der auf ben Parnag verfette grune Sut. 1767. 40 fr. = 80 Bf. - Seft 5. Somelyl, 20., Samuel und Saul. 1551. 40 fc. = 80 Bf. - Beft 6. Strantskn, 3. 3., Luftige Reifebefdreibung aus Salzburg. 60 fr. = Dt. 1.20. - Beft 7. Bonnenfels, 3. u., Briefe über Die wienerifche Schaubühne. 1768, fl. 2 .- = D. 4. - Beft 8. Bier bra=

bis 1685. 40 ft. = 80 Bf.

matifche Spiele über die ameite Wiener Türkenbelagerung, ans ben Jahren 1688

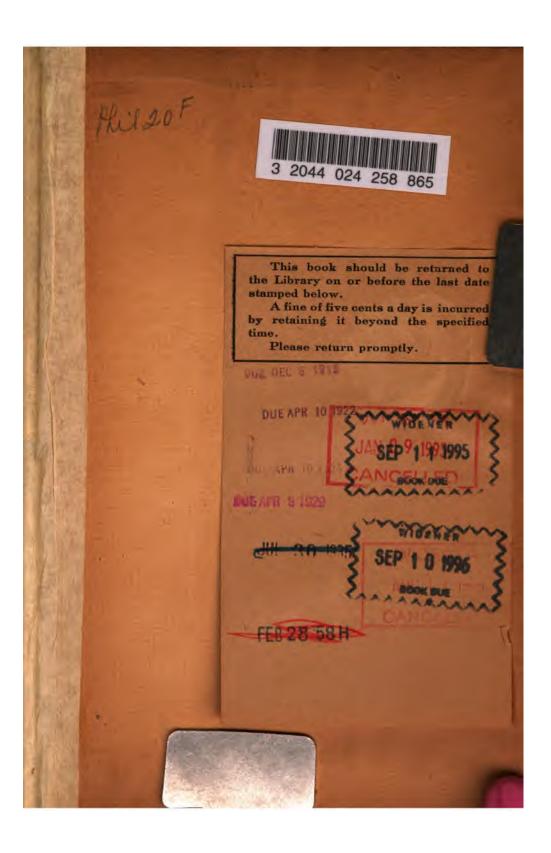